

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

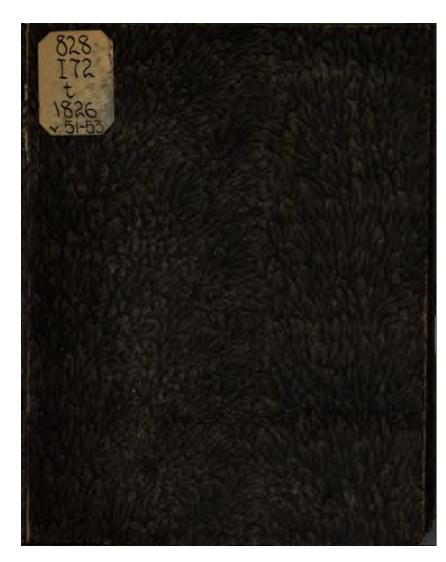



V.51-53

•

·

-

.

•

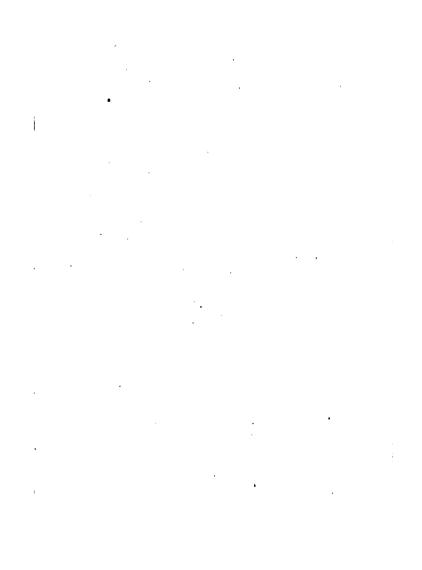

## Walhington Irving's

## sammtliche Werke.

Einundfünfzigftes bis breiundfünfzigftes Bandchen.

Abbotsford und Newstead-Abtei.

Frantfurt am Main, 1835. Drud und Berlag von 3. D. Sauerlander.

### Abbotsford

unb

Newstead = Abtei.

Bon.

Washington Irving.

Mus bem Englischen.

Frantfurt am Main, 1855. Drud und Berlag Don 3. D. Sanerlander.

. 

# A b b o t s f o r d.

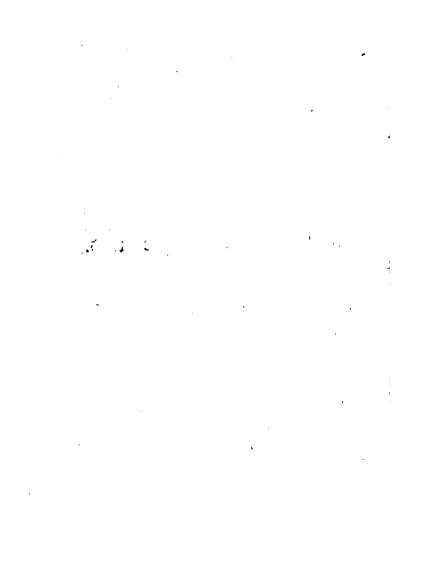

Hen Liby Faculty Res. Proj. 8-8-46

An .

Ich gehe baran, mein Versprechen zu erfüllen, Ench Nachricht von einem Besuche zu geben, den ich vor vielen Jahren zu Abbotsford machte. Ich hoffe jedoch, daß Ihr nicht viel von mir erwartet; denn die Reisendizen, welche ich damals niederschrieb, sind so spärlich und unbestimmt und mein Gedächtniß so ungemein unzwerläffig, daß ich Eure Erwartung durch das Nagere und Unverarbeitete meiner Nittheilungen zu täuschen fürchte.

Spat am Abend des 29. Augusts 1816 kam ich in die alte kleine Grenzstadt Gelkirk, wo ich übernachtete. Ich war von Edindurg berad gekommen, theils um Melzrose Aber, um den amächtigen Minstrel des Norzbenku \*) zu Gesicht zu bekommen. Thomas Campbell, der Dichter, hatte mir ein Empfehlungsschreiben an ibn gegeben und ich hatte Ursache zu glanden, ein Besuch von mir würde für keine Zudringlichkeit gelten, da er einige meiner früheren Schreibereien nicht ohne Theilznahme aufgenommen hatte.

'n

con

<sup>\*)</sup> Balter Scott.

Ich frühltüdte am folgenden Morgen bei guter Zeit und fuhr in einer Postchaise nach der Abtei ab. Auf dem Wege dahin ließ ich am äußeren Thore von Abbotsford halten und schiefte den Postillon mit dem Empschlungsschreiben und meiner Karte in das Daus; auf diese hatte ich geschrieben, ich sei auf dem Wege zu den Ruienen der Metrose Abtei und wünschte zu wissen, od es Herrn Scott — er war damals noch nicht zum Baronet ernannt worden — angenehm sei, im Lause des Morgens meinen Besuch anzunehmen.

Während der Postiston sich seines Auftrags erledigte, hatte ich Beit, mich nach dem Danse umzusehen. Es stand in einer kleinen Entserung von der Straße abwärts, an dem Abhang eines Dügels, welcher sich zu der Tweed niedersenkte, und war zu jener Beit nur eine hübsche Gentleman's Eottage \*), die etwas Ländtiches und Mahlerisches in ihrem Aeußern hatte. Die ganze Borderseite war mit Epheu überkleidet und unmittelbar über der Dausthüre sah man ein großes Paar Dirschbörner \*\*), welche sich aus dem Laubwerk hervorwanden und der Eottage das Ansehen einer Jägerwohnung gaben. Das große, adelige Gebäude, welchem dieser

<sup>\*)</sup> Sigentlich eine Sutte; ber Ausbrud wird aber von jeder ländlichen Wohnung gebraucht.

<sup>\*\*)</sup> B. Irwing fagt "elk horns", Ellend hörner, ber Sitte ber englischen Roloniften Amerika's gemäß, welche burchweg ben Rothhirfd alk nennen, obgleich diese hirschaft art von dem Ellend burchaus verschieben ift.

bescheibene Wohnsit gewissermaßen sein Dalein verdautte, trat eben in bas Leben, ein Theil ber Mauern, von Geriften umgeben, war bereits bis zur hobe ber Cottage emporgestiegen und ber vorbere Pof war von Mafen gehauerner Steine bedeckt.

K

Ł

Das Geraffel der Chaise hatte die Ruhe des Landsstes gestört. Deraus sprang der Wächter des Schlosses, ein schwarzes Windspiel, schwang sich auf einen der Steinblode und hob ein wuthendes Gebell an. Sein Lärmen brachte die ganze Dundsgarnison heraus:

Den Jungen, halbgewachsnen, Mifchling, Jagbhund, Und Röter niebrer Nace: -

fammtlich offnen Rachens und laut bellend. Ich muß jedoch mein Eitat verbessern; kein Köter war in beu hofraumen zu sehen. Scott war ein zu echter Jagdefreund und hatte eine zu hohe Uchtung vor reinem Blute, um einen Mischling zu bulben.

Rach einer kleinen Weile erschien der "Derr bes Schlosses" selbst. Ich erkannte ihn sogleich, da ich Beschreibungen von ihm gelesen und gehört und die Portraits gesehen hatte, die von ihm erschienen waren. Er war groß und von breitem, mächtigem Körperbaue. Seine Kleidung war einfach und fast ländlich. Ein alter grüner Jagdüberrock mit einer Hundspfeise in dem Knopfsloch, weite braune leinene Beinkleider, starke Schuhe, die an den Knöcheln schossen und ein weißer Hut, der augenscheinlich schon lange gebraucht worden war. Er binkte den Sandweg berab und balf sich mit einem star-

ten Spazierstode fort, bewegte sich aber rasch und traftig einher. An seiner Seite lief ein fturter, eisengrauer Jagdhund von sehr ernstem Gebahren, welcher an dem Toben bes hundepobels keinen Theil nahm, sondern sich der Burbe des hauses gemäß für verpflichtet hielt, mir einen höftlichen Empfang angedeihen zu laffen.

The Scott das äußere Thor erreichte, rief er mich in einem herzlichen Tone an, indem er mich zu Abbotssford bewillsommte und nach Nachrichten von Campbell fragte. Als er zu dem Wagenschlag gekommen war, nahm er mit Wärme meine Dand und sagte: "Kommt! sahrt herab, fahrt herab an das Dans. Ihr kommt gerade recht zum Frühstück! und dann sollt Ihr alle Wunder der Abtei sehen."

Ich wollte mich entschnlbigen, indem ich anführte, ich hatte mein Brühftlick bereits eingenommen. "Still, Mann,» rief er, "eine Fahrt am Worgen in ber scharfen Luft der schottischen Berge ift eine hinreichende Bürgschaft für ein zweites Frühftlick."

Demzufolge wurde ich im Klug an die Thure der Cottage gefahren und fah mich nach wenigen Augenbliker an dem Frühftücktische sien. Anger der Kamilie war niemand anwesend: diese bestand aus Mrd. Scott; ihrer ältesten Tochter Sophie, damals ein schönes Mädechen von ungefähr siedzehn Jahren; Miß Ann Scott, zwei oder drei Jahre jünger; Walter, ein hübsch gewachsens Bürschchen, und Charles, ein lebhaster Knabe von eilf oder zwölf Jahren.

L

Sch fühlte mich balb gang ju Daus und mein Berg ichlug warm bei bem berglichen Empfang, ber mir ju Theil ward. Ich hatte geglaubt einen blogen Morgen= besuch zu machen, fand aber balb, bag man mich nicht fo leicht wieder weglaffen murbe. - "Ihr mußt nicht glauben, bag unfere Begend an einem Morgen wie eine Beitung gelefen werben fann," fagte Scott, "fle forbert bas mehrtägige Studium eines aufmerkfamen Reifen= ben, ber einiges Wohlgefallen an bem Minnder ber alten Belt hat. Nach bem Frühltud fattet Ihr bet Relrofe Abtei Guern Befuch ab; ich werbe nicht im Stande fenn, Euch bahin zu begleiten, ba ich einige hansliche Geschäfte zu bespraen habe: allein ich merbe Euch meinem Sohn Charles anvertrauen, ber in allen Dingen fehr gelehrt ift, mad bie alte Ruine und bie Begend, in welcher fie fteht, angeht; und er und mein Freund Johnny Bower werben Euch alles fagen, mas man Bahres bavon weiß, und noch eine Menge Sachen mehr, bie Ihr eben nicht vervflichtet feid zu glauben. Ihr muß: tet benn ein eingefleischter und an nichts zweifelnder 21: terthumler fein. Benn Ihr wieder kommt, werbe ich Guch gu einem Spagiergang in ber Rachbarichaft mitnehmen. Morgen wollen wir Darrow feben und übermorgen nach Droburgh Abtei hinüber fahren, die eine ichone alte Rnine und es wohl werth ift, bag Ihr fle anseht." -Mit einem Worte, ehe Scott mit feinem Plane fertig war, fand ich, baß mein Besuch mehrere Tage bauern

wurde und es ichien, als ob ein fleines romantisches Reich fich mir ploglich erschloffen batte.

Wie verabredet brach ich sogleich nach dem Frühstide mit meinem kleinen Treund Charles, in welchem ich einen sehr ausgeweckten und unterhaltenden Begleiter kennen lernte, nach der Abtei aus. Sharles war im Bests eines großen Vorrathes von Anecdoten über die Umgegend, welche er von seinem Vater gehört hatte, und brachte viele hübsche Bemerkungen und schlaue Spaße an, welche offendar aus derselben Quelle stammten, was er alles mit einem schottischen Accent und einem Gemisch von schottischer Redeweise vortrug, wodurch es nur noch anziechender und schmachhafter wurde.

Auf unserm Wege nach ber Abtei erzählte er mir einige Anecdoten von Johnnn Bower, auf welchen sein Bater hingebeutet hatte. Er war Küster bes Kirchensprengels und Aussicher über die Ruine, welche er in Ordnung hielt und ben Fremden zeigte; — ein würdiger kleiner Mann, nicht ohne Ehrgeiz in seiner niedrigen Sphäre. Der Tob seines Worgängers war in den Beitungen erwähnt worden, so daß bessen Name gedruckt in dem ganzen Land gelesen worden war. Als Johnny ihm in der Ausseichelse über die Ruine nachsolgte, machte er es zur Bedingung, daß sein Name nach seinem Tode eine gleiche ehrenvolle Auszeichnung erhalten sollte und sügte hinzu, dieß müßte durch Scott's Feder geschehen.

Der lettere machte fich feierlich anhelschig, sein Andenken anf diese Weise zu ehren und Johnny lebte jest in der folgen Poffnung einer poetischen Unsterblichkeit.

Ich faud in Johnny Bower einen anständig ausssehnenen kleinen alten Mann in einem blauen Ueberrock und rother Weste. Er empfing uns mit vielen Komplimenten und schien sich zu freuen, meinen jungen Begleister zu sehen, der voller Munterkeit und Muthwille war und zu meiner Unkerhaltung die Eigenthümlichkeiten des alten Mannes an das Licht treten ließ. Johnny war einer der ächtesten und absonderlichsten Sieronen. Er zeigte auf alles in der Abtei hin, was Scott in seinem Eied des lenten Minstrelsn geschildert hatte und widerholte mit breitem schottischem Accente die Stellen, welche es feierten.

So machte er auch, als wir durch die Kreuzgange gingen, auf die schönen in Stein gehauenen Blatter und Blumen ausmerksam, welche mit der vollendetsten Zartheit ausgeführt waren und obgleich Jahrhunderte an ihnen vorübergegangen, ihre ganze Schärse hatten, als kamen sie frisch aus der Dand des Steinhauers, wetteisernd, wie Scott gesagt hat, mit den wirklichen Gegenständen, denen sie nachgebildet waren:

Rein Gras, fein Blumden erglangte bier, Das nicht im Rreuggang gehauen gur Bier.

Er zeigte mir unter ben Steinhauerarbeiten auch einen Ronnenkopf von hoher Schönheit, vor welchem, wie er sagte, Scott stets stehen blieb und ihn bewunderte;

phenn, der Schirra \*) haht ein wundervohles Aug' für all derlei Dinge.

Ich muß bemerken, daß Scott's Ansehen in der Umgegend sich mehr auf sein Scherif-Amt, als darauf zu grunden schien, daß er Dichter war.

In dem Innern der Abtei führte mich Johnn Bomer zu dem mabrhaftigen Steine, auf wechem ber mactere Billiam of Deloraine und ber Donch in ber bentwurbigen Nacht Plat nahmen, in welcher bas Buch bes Bauberers dem Grabe entzogen merden follte. Johnny mar in der Genauigkeit feiner antiquarifchen Untersuchung noch weiter gegangen als Scott felbit: benn er hatte bas mabre Grab des Bauberers entdeckt. beffen Lage ben Dichter in 3meifel gelaffen, hatte. Er. ruhmte fich, diefes durch die Lage des Fenfters der Borhalle und die Richtung außer Zweifel gefent zu baben, in welcher die Mondstrahlen des Nachts durch das gemalte, Glas fielen und ben Schatten bes rothen Rreuzes auf Die Stelle marfen, wie alles in dem Bedichte naber aus=: einander gesett worden. "Ich zeigte babe alles bem; Schirra." fagte er. nund er fohnte nichts ahnders fahgen. als daß alles fohr mahr fei."

Ich ersuhr später, daß Scott an der Einfalt des alsten Mannes seine Freude hatte, so wie an seinem Eifer, jede Stelle des Gedichtes zu bewahrheiten, als hätte er eine achte Geschichte var sich; und daß er seinen Auseinandersetzungen stets beipflichtete. Ich füge die Be-

<sup>; \*)! 6</sup> Wirra, ber Gerif, Lanbrichter.

ifreibung bes Grabes bes Bauberers bei, welche bie antiquariiche Untersuchung Johnny Bower's veranlagte:

hier, Arieger, ruht der madrige Tobte, Sein Grab zeigt bas Arenz, bas rothe: Der Mönch ging zum treiten Fliesenstein, Wo man sah des Arcuzes blut'gen Schein: Auf eine gebeinne Stell' er beutet, Eine Eisenkang' ber Arteger bereiter; Ein Zeichen gab bes Mönche verweiste hand, Ju sprengen des Grabthor's festes Band.

Aur durch all feiner Kräfte Berein Bewegt fich endlich der schwere Stein. Ich wollt, Ihr wart da gewesen, die Pracht Des Lichtes zu schauen in dunkler Nacht, Wie es fromte durch das hohe Chor Und durch die Galerien weit emwor! Wie es brach aus des Grabes Schwellen, Uuf des Mönicks blaffen Antlig zitternd, tund bes dunkeln Kriegers harnfich flitternd, tund bissend feines hetmischmucks Wellen.

Bor ihren Mugen der Zauberer lag, Mis war' er tobt faum einen Lag; Silbern rollt' nieder feines Bartes haar; Er mochte jählen fiebig Jahr; Eine Pilgerfutte ihn umspannt', Um die ein spanischer Gurtel sich wand, Mis prigert' er ber aus fernem Land; Die Linke, bielt ein Ruch mächtla groß,

Seine Rechte ein filbern Greus umichlog, Un feinem Enie bie Lamve ftanb.

Scott's Dichtungen waren für den ehrlichen Johnny. Bower Thatsachen; badurch, bag er stete in den Ruinen phenn ber Schirra #) haht ein wundervohles Aug' für all derlei Dinge."

Ich muß bemerken, daß Scott's Ansehen in der Umgegend sich mehr auf sein Scherif-Amt, als darauf zu grunden schien, daß er Dichter war.

In dem Junern der Abtei führte mich Johnn Bomer zu dem mabrhaftigen Steine, auf wechem ber mactere. William of Deloraine und ber Monch in ber denkwurdigen Nacht Plat nahmen, in welcher bas Buch bes Bauberers dem Grabe entzogen werden follte. Johnny mar in der Genauigkeit feiner antiquarischen Untersuchung noch weiter gegangen als Scott felbft; benn er hatte bas mabre Grab bes Bauberers entbeckt. beffen Lage ben Dichter in 3weifel gelaffen hatte. Er rühmte fich, diefes durch die Lage des Teufters der Bor= halle und die Richtung außer Zweifel gefett zu baben, in welcher die Monditrablen des Nachts durch das gemalte. Glas fielen und ben Schatten bes rothen Rrenzes auf Die Stelle marfen, wie alles in bem Gedichte naber auseinander gesett worden. "Ich zeigte babs alles bem Schirra." fagte er, "und er tohnte nichts ahnders fahgen, als daß alles fohr mahr fei.

Ich ersuhr später, daß Scott au der Einfalt des alten Mannes seine Freude hatte, so wie an seinem Eiser, jede Stelle des Gedichtes zu bewahrheiten, als hatte er eine achte Geschichte vor sich; und daß er seinen Auseinandersehungen stets beipflichtete. Ich süge die Be-

<sup>: &</sup>quot;)! Sterea, ber Gderif, Landrichter.

inreitung bes Grabes bes Banberers bei, welche bie antiquarische Untersuchung Johnny Bower's veranlafte:

hier, Rrieger, ruht ber machtige Tobte, Sein Grab zeigt bas Rrenz, bas rothe; Der Mönch ging jum breiten Fliesenstein, Wo man sah bes Kreuzes blut'gen Schein: Auf eine gebeine Stell' er beutet, Sine Sejenkang' ber Krieger bereiter; Sin Zeichen gab bes Mönchs verweikte hand, Ju spreugen bes Grabthor's festes Band.

Nur burch all feiner Kräfte Berein Bewegt sich enblich ber ichwere Stein. Ich wollt, Ihr wart da gewesen, die Pracht Des Lichtes zu schauen in dunkler Nacht, Wie es krömte durch das hohe Chor Und durch die Galerien weit empor!

. Wie es brach aus des Grabes Schwellen, Auf des Mönches blaffen Antlig zitternd, Auf des bunkeln Kriegers harnich flitternd, und kuffend feines hetmichmucks Wellen.

Bor ihren Mugen ber Zauberer lag, Mis war' er tobt taum einen Lag; Sitbem rollt' nieber feines Burtes haar; Er mochte jählen fiebzig Jahr; Eine Pilgerfutte ihn umfpannt', Um bie ein fpanischer Gürtel fich wand,

Als veigert' er ber aus fernem Land; Die Linke bielt ein Buch mächtig groß, Seine Rechte ein filbern Kreuz umichloß, Un feinem Knie die Lampe ftand.

Scott's Dichtungen waren für den ehrlichen Johnny Bower Thatsachen; badurch, bag er stets in den Ruinen

ber Melrose Abtei lebte und ben Reisenben ben Schauplat des Gedichtes zeigte, war das Lied bes letten Minstrels gewissermaßen mit seinem Dasein verwoben worden und ich zweiste, ob er nicht zuweilen seine eigene Persbnlichkeit mit manchen barin auftretenden Charakteren verwechselte.

Er konnte es nicht leiden, daß man irgend ein anderes Erzengniß des Dichters dem Liede des letzten Minstrels vorzog. "Wahrlich," sagte er zu mir, "ehs ihst 'n üben so guhts Ding, als Derr Scott ein's geschriehben haht; un we' är dahstehen thate, wurd' ich ihm so sahgen — un' da' that er lahchen!"

Er konnte die Leutseligkeit Scott's nicht genug rühzmen. — "Aer kummet manchmahl hierhat, fagte er, "mit grohsen Leuten in seiner Gesellschahft, un' das arst wahs ich davon häre, ist seine Stimme, die ausruhft Johnny? — Johnny Bower! — un' we' ich herauskumme, weiß ich gewihß, dahß ich mit 'nem Scherz oder 'nem freund-lichen Wohrt gegrühst werbe. Aer steht Euch da und schwahzt und lahcht mit mir, grahd wie 'n ausbes Weib, — un' das zu denken vo 'nem Ma', dar so en furcht- bar Wissen vo' der Geschichte habt!

Einer ber scharffinnigen Anschläge, beren sich ber wurbige kleine Mann rühmte, bestand barin, daß er ben Besucher gegenüber ber Abtei, ihn mit bem Ruden zugekehrt stellte und ihn hieß, sich niederzubsiesen und sie durch seine Beine zu betrachten. Er sagte, dieß gebe ber Ruine ein ganz verschiedenes Ansehen; die Leute bewunderten ben Anichlag anch gang entfehlich; was aber die "Laddies" angebe, fo feien fle etwas liplich in ber Sache und begnugten fich, unter ihren Armen durchzusehen.

Da Johnny Bower sich viel barauf zu gut that, als les vorzuzeigen, wie es in bem Gedichte vorkommt, mußte eine Stelle ihn fehr in Vermirrung bringen. Einer ber Gefänge fangt namlich fo an:

Wilft du icone Metrofe recht feben, Mufft du beim blaffen Mendlicht bin geben; Denn bes helten Tages beit're Strabten Jum hohn nur mit Gold bie grauen Ruinen mablen u. f. w.

Diefer Anmahnung aufolge wollten fich viele fromme Dilaer ber Ruinen nicht mit einer Beschauung bei bem Tageslichte begungen und behaupteten, Dies fei als les nichts, wenn man fie nicht beim Lichte bes Montes fabe. Dun icheint ber Dond ungludlichermeile nur eis nen Theil bes Monats und wird, mas noch viel unaludlicher ift, in Schottland zuweilen fogar von Bolten und Rebeln verbult. Johnny mar baber in Roth und Sorgen, wie er feine in Die Doefie vernarrten Befuder mit biefem unerläßlichen Mondichein verforgen folle. Endlich bachte er in einem aluctlichen Angenblick einen Stellvertreter bes Mondicheins aus. Dies mar ein aro= Bes, doppeltes Talglicht, bas er auf , bas Ende eines Pfables flectte und fo feine Befnder in buntetn Rachten in ben Trummern ber Abtei berumfabrte: Die Sache war fo febr ju ihrer Bufriedenbeit, bag er julest begann, fein Talglicht fogar für vorzüglicher als ben Rond anzusehen. — "Gewibh," — pflegte er zu fagen — "es thubt nicht alles auf ein Mahl beleuchten, aber dann kann ma' es herulm tragen, wo man wihl und die aulde Abrei zeigen, Stück vor Stück, wahrend der Mohnd nur von einer Seibte scheint."

Der ehrliche Johnny Bower! so viele Jahre sind vergangen, seit wir und in der Abtei sahen, daß es mehr als wahrscheinlich ist, sein schlichtes Paupt werde unter den Manern seiner Lieblingeabtei rufen. Es ist zu hoffen, daß sein demuthiger Ehrgeiz befriedigt und sein Name von der Feder des Mannes, den er so sehr liebte und ehrte, öffentlich genannt worden ist.

Nach meiner Rückfehr ans Melrose-Abtei schlug mir Scott einen Spaziergang vor, um mich mit einem Theil ber umliegenden Gegend bekannt zu machen. Als wir weggingen, sprangen alle Hunde bes Pauses heran, um uns zu begleiten. Da war der alte hirschhund, Maida, bessen ich bereits gedacht tabe, ein edles Thier und ein großer Liebling Scott's; und Pamlet, das schwarze Windspiel, ein wiltes, unbesonnenes junges Geschöpf, der die Jahre der Rlugheit noch nicht erreicht hatte. Und Sinette, ein schöner Wachtelhund, mit weichem seidenen Paar, langen herakhängenden Ohren und einem sausten Auge — der Liebling des Gesellschaftszimmers. Als wir vor dem Pause waren, sließ noch ein veraltetes

Windspiel zu uns, das mit dem Schweife webelnd aus der Ruche fam und von Scott als ein alter Freund und Ramrad geliebfost wurde.

Bei nnfern Spaziergangen ließ Scott baufig bie Unterhaltung fallen . um auf feine Dunde acht zu geben. und mit ihnen wie mit bernunftigen Genoffen gu fpres den; und es icheint in der That, als wenn febr viel Bernunftvermogen in Diefen treuen Begleitern bes Renichen wohne, welches fich von ihrer großen Innigfeit mit ibm berichreibt. Maiba betrna fich febr ernft, mas auch zu feinem Alter und feiner Große pafte, und ichien fich fur verpflichtet an halten, einen hoben Grad von Burde und Unftand in unferer Gefellichaft beigubehals ten. Wie er eine fleine Strede por und babin trabte. pflegten bie jungen Sunde um ihn berum gu jagen, ihm auf ben Sals ju fpringen, feine Ohren ju gerzaußen, und alles aufzubieten, um ihn burch ihre Redereien ju einem Luftiprung ju veranlaffen. Der alte hund bebielt lange Beit feine merfcutterliche Feierlichkeit bei und ichien bann und mann die Leichtfertigfeit feiner jungen Genoffen zu tabeln. Endlich fehrte er fich ploblich um, ergriff einen von ihnen und marf ibn in ben Staub. worauf er und einen Blick jumarf, als wollte er fagen: "Ihr feht, Gentlemen, ich fann nicht umbin, Diesem Unfinn Raum ju geben. nahm feinen frühern Ernft wieder an und trafte, wie porfer, bahin.

Scott fand an biefen Eigenthumlichkeiten Gefallen. .36 fann nicht zweifeln, a fagte er, . abaf, wenn Raiba

ellein mit diesen jungen hunden ist, er seinen Ernst bei Seite legt und sich eben so kindisch beträgt, wie irgend einer von ihnen. Aber er schämt sich, dies in unserer Gesellschaft zu thun und scheint zu sagen: "Last ab mit euerm Unstm, ihr Knaben. Was wird der Laird ") und der andere Gentleman von mir denken, wenn ich solchen Thorheiten mich überlasse?"

Maida erinnerte ibn, wie er fagte, an einen Auftritt an Bord eines Rriegeschiffes, in welchem er mit feinem Freunde, Abam Beraufon, einen Ausflug machte. Sie hatten einem Dochbootsmann viele Aufmerksamfeit augemenbet; er mar ein iconer fraftiger Seemann und ichien fich augenscheinlich burch biefe Auszeichnung ge= schmeichelt au fühlen. Es bot fich eine Gelegenheit, ber Schiffsmannschaft an erlauben, fich ihren Spielen und Schergen ju überlaffen und die Matrofen tangten und machten alle Arten von Luftspringen gur Dufif ber Schiffsbande. Der Dochbootsmann fab mit fehnfüchtis gem Auge an, ale wenn er die Luft gern getheilt hatte, aber ein Blid auf Scott und Fergufon zeigte, bag er mit feiner Burbe im Streite war und fich in ihren Mugen berabzuseben fürchtete. "Endlich." fubr Scott fort, "tam einer feiner Tifchaenoffen baber, erariff ihn am Urme und forderte ibn ju einem Zange auf. Der Dochbootsmann willigte nach einigem Baudern ein, machte eis nen ober zwei ungeschlachte Sprunge, gleich unferm Frennbe

<sup>\*)</sup> Der Gutsberr.

Maiba, und gab es bann wieber auf. — "Es hilft als les nichts," fagte er, indem er feinen Gurtel zurecht zerrte und einen Seitenblick auf uns warf, "man kam ja auch nicht jeberzeit tanzen!"

Scott ergöste sich an ben Eigenthumlichkeiten eines anbern seiner hunde, eines kleinen verschämten Dachstundes, mit großen gläsernen Augen, — eines der, gegen Schmach und Beleidigung empfindlichsten, kleinen Geschöpfe auf der Welt. — "Wenn ich ihn je peitschte," sagte er, "so stahl sich der kleine Gesell fort und verbarg sich vor dem Tageslicht in einer Polterkammer, aus der man ihn nur durch den Ton eines Hadmesser, als wenn man ihm sein Essen zurecht hadte, hervorbringen konnte, wo er sich dann mit niedergeschlagenen und demuthigen Blicken hervorwagte, sogleich aber wieder zurücklief, wenn ihm jemand in die Augen sab."

Wahrend wir die Launen und Eigenthumlichfeiten unferer hündischen Begleitung besprachen, reizte irgend ein Gegenstand ihre Galle und veranlagte ein lautes und tropiges Gebelle unter der fleinen Schaar; es dauerte aber einige Beit, ehe Maida hinreichend aufgeregt ward, um einen oder zwei Sprunge vorwarts zu thun und mit seiner Basstimme in den Chor einzusallen.

Es war nur ein vorübergehender Ausbruch und er tehrte augenblidlich jurud, wedelte mit dem Schweife und blidte zweifelhaft in seines herrn Antlip, ungewiß, ob er Tabel oder Beifall erwarten burfe. — "Ah, ah, alter Ruabe, " rief Scott, "du hast Bunder gethan!

Du haft die Eildon-Berge durch bein Gebrull erschütztert: du kannst dein schweres Geschütz jest für den übrigen Theil des Tages bei Seite legen. Maidan fuhr er fort, nist wie die große Kanone zu Konstantinopel; es fordert so lange Beit, die schußfertig ist, daß man die kleinen Kanonen ein Dupendmal zuvor abkenern kann; wenn sie aber losgeht, macht sie auch einen Teufelstärm!"

Diese einsachen Anecdoten mogen dienen, das anmuthvolle Spiel der Launen und Gefühle Scott's im Privatleben auschaulich zu machen. Seine Hauschiere waren seine Freunde. Alles, was ihn umgab, schien sich in dem Lichte seines Antliges zu freuen. Das Gesicht des niedrigsten Arbeiters erheiterte sich bei seiner Anzunäherung, als wenn er eines herzlichen und freundlichen Wortes im Borans gewiß wäre. Ich hatte Gelegenheit, dies besonders bei einem Gange in einen Steine bruch zu bemerken, wo viele Arbeiter beschäftigt waren, Steine für das neue Gebäude zu hauen. Sie ruhten alle von ihrer Arbeit, um ein freundliches Wort von dem Laird zu erhalten. Einer von ihnen war ein Selzkirfer Bürger, mit welchem Scott über das alte Lied scherzte:

"Auf mit den Schuftern von Selfirt, Und nieber mit dem Grafen von Some!"

Ein anderer war Borfanger in der Rirche und leitete überdies den Pfalmengefang an Sonntagen, mahrend er in ber Winterzeit, wenn die Arbeit außer dem Paufe

feiten war, an ben Bochentagen bie Buriche und Rabden ber Umgegend tangen lehrte.

Unter ben andern war ein großer ftrader alter Gesfell, mit einer gesunden Gesichtsfarbe und sitbernem haare und einem kleinen runden weißen hnte. Er war im Begriff, einen Lehmkübel auf die Schultern zu nehmen, hielt aber inne und schaute mit einem leichten Bunkeln seines blauen Auges auf Scott, als erwartete er, daß auch die Reife an ihn kame, denn der alte Bursche wußte, daß er ein Liebling Scotts war.

Scott redete ifn mit leutseligem Ton an und forberte eine Prise Tabak von ihm. Der alte Mann zog eine hornene Dose bervor. "Pah, Mann," sagte Scott, "nicht diese alte Dose. Wo ift die schone französische, die ich Euch von Paris mit brachte?"

"Bahrlich, euer Gnabden," verfeste ber alte Buriche, -eine berlei Dobie, wie jehne, ift nicht fur Berftaage."

Als wir den Steinbruch verließen, sagte mir Scott, er habe, als er die Reise nach Paris gemacht, manche unbedeutente Gegenstände als Geschenke für seine Diensteleute gekauft und unter andern auch die bunte Dose, von welcher die Rede gewesen, und die der Alte so sorgsfältig für die Sonntage ausbewahrte. "Es war nicht sowohl der Werth der Geschenke, sagte er, "was ihnen Freude machte, als der Gedanke, daß der Laird an sie gedacht babe, als er so weit von ihnen war."

Der erwähnte alte Daun mar, wie ich bemerfte, ein großer Liebling Scatt's. Wenn ich mich recht er-

immere, war er in seinen jungern Jahren Soldat gewe: seine strade, aufgerichtete Paltung, seine rothe aber ranhe Gesichtefarbe, sein graues haar und ein schalkhafster Strahl in seinen blauen Augen erinnerte mich an die Schilterung des Edie Ochiltree. Ich bemerkte, daß der alte Gesell seitdem von Wilkie\*) in sein Gemalbe der Familie Scott's aufgenommen worden ist.

Bir burchftreiften jest Gegenben, welche in bem Schottischen Bolfslied befannt und burch die landliche Dinfe flafifich geworden maren, ehe Scott ben reichen Dantel feiner Doeffe über fle geworfen batte. Beld ein Uebermaas von Entzuden fühlte ich, als ich zuerft die mit Beibe bebeckten Borner ber Combenknomes über bie grauen Soben ber Tweed blicken fab! Und welche rubrende Bilber ermedte ber Unblid von Ettrick, Bale, Gala Bater und ben Braes of Darrow \*\*). Jebe Ben: bung bes Beges erinnerte an irgend eine hausliche Beife, an irgend ein vergeffenes Ummenlied, burch welches ich in meiner Rindheit in Schlaf gesungen worden mar: und mit ihnen an bie Blide und Stimmen berer, welche fle gesungen batten und bie nun nicht mehr maren; Schottland ift gang vorzüglich ein Land bes Gefanges und biefe Melodien, welche in ben Sagen ber Rindheit ansaefungen murben und benen fich bas Undenten an die

<sup>\*)</sup> Berithmter Englischer Daler.

<sup>\*\*)</sup> Braes, die Soben, Bergabhange.

beigefellt, welche wir liebten und die bahin gegangen find — diese Melodien umfleiden die Schottische Landschaft mit so garten Bilbern.

Den Schottischen Liebern wohnt im Allgemeinen etmas recht innerlich Behmuthiges bei, mas, aller Babricheinlichkeit nach. bem Birtenleben und ber einfamen Eriftens berer gugufdreiben ift. melde fie bichteten und bie oft blofe hirten maren, welche ihre Beerben in ben einsamen Thalern meideten ober fie in ben nachten Bergen in ihren Burben huteten. Biele tiefer lanblichen Sanger find binuber gegangen, phne einen Namen que rudaulaffen: nichts von ihnen ift geblieben, ale jene fu-Ben, rührenden fleinen Lieber, welche wie Echo an ben Orten leben . welche fie einft bewohnten. Die meiften Diefer einfachen Erauffe fleben mit irgend einem Lieb: lingsaufenthalte bes Dichters im Busammenhange; und fo gibt es in Schottland feinen Berg und fein Thal, fein Stadtden und feinen Thurm, fein grunes Gebuich und feinen murmelnben Bach, auf welche fich nicht irgenb ein Bolfelied bezieht, bei beren blogem Ramen fast ganberartig eine gange Reihe foftlicher Phantaffen und Gefühle in uns ermacht.

Es fei mir vergonnt, ber Beit vorzugreifen und ans guführen, wie gewaltig fich mir die Macht biefer eins fachen Lieber bei einem Besuche aufbrang, welchen ich bem Geburtsorte Robert Burns in Apr \*), abstat:

<sup>.)</sup> In dem Dorfe Alloway, nabe bei dem alten Stabt-

tete. Mit dieses Dichters jartlichen kleinen Liebesversen in dem Ropfe, brachte ich einen ganzen Morgen an den "Ufern und Abkängen des lieblichen Doon" hin. Ich sand einen armen Schottischen Zimmermann in den Ruisnen der Rirche von Alloway beschäftigt, welche in ein Schulhans umgewandelt werden sollte. Als er die Abslicht meines Besuches ersuhr, ließ er seine Arbeit ruhen, septe sich zu mir auf ein mit Rasen bewachsenes Grabnahe dem Begrädnißplate von Burns Bater und plauberte von dem Dichter, den er personlich gekannt hatte. Er sagte mir, die Gedichte Burns seinen den armsten und ungebildetsten Landleuten bekannt, nund es scheine ihm, als sei die Gegend schöner geworden, seitzbem sie Burns in seinen lieblichen kleinen Liebern befungen babe."

Scott war, wie ich mich batb überzeugte, ein ganzer Enthussaft in Bezug auf die Volkslieder seines Landes und es schien ihm Freude zu machen, daß er mich so empfänglich für sie fand. Ihre Wirkung, in meinem Geiste die Erinnerungen früherer Tage und Jahreszeiten hers vorzurusen, in welchen ich sie zuerst gehört hatte, brachte ihm, wie er sagte, die Verse seines armen Freundes Lepden an die Schottische Muse in das Gedächtniß zurud:

den Unr, im westlichen Schottland, ift Robert Burns geboren. ueberf.

In erfter Jugendzeit, so hold, Eh Jahre rasch dahin gerott, Vergessen wie ein Morgentraum, Hört' ich die lieblich süßen Weisen In zärtlichem Gemurmel freisen Entlang des Levior's Usersaum; Die süßen Tone, die mir mild Des herzens Qual so oft gestillt Und weggezaubert meine Thränen, Sie flingen nach, wie Liebesgrüß, Wie ferne Echo, doppelt süß, Die aus der Wildnis wiedertonen.

Scott fuhr fort, fich über die Schottischen Bolfeges fange zu verbreiten. "Sie machen einen Theil unfrer Nationalerbicaft aus," fagte er, "und find etwas, bas mir mirflich unfer nennen fonnen. Sie haben feinen fremben Unftrich: fie baben ben reinen Uthem bes Sais befrante und ber Bergluft. Alle die achten und mirk- . lichen Stamme, bie von ben alten Briten berfommen .wie bie Schotten, Die Balifer und Die Brelander haben National=Lieder. Die Englander haben feine, benn fie find feine Gingebornen bes Bobens ober boch wenigstens Difchlinge. Ihre Dufft ift aus fremben Bruchftuden ausammengesett wie Die Jade eines Darlekins ober wie Mosaifarbeit. Selbst in Schottland baben wir verhaltnigmaßig menige Rationallieder in bem biflicen Theile, wo wir ben größten Buffuß von Muslandern hatten. Gin achtes altes Schottisches Lied ift ein Chelftein, ein Rleinod aus unfern eigenen Bergen: ober vielmehr, es ift eine fostliche Reliquie aus der alten Beit, welche ben Stempel bes Nationalcharafters an fich tragt, wie ein Ramen, ber zeigt, welcher Art bie Nationalgesichtszüge in frühern Beiten waren, ebe bie Geschlechter fich freuzten.»

Bahrend Scott so redete, kamen wir ein enges Thal binauf, wo die hunde rechts und links auseinander jageten, als ploblich ein Schwarzhuhn aufflog.

"Aha," rief Scott, "das wird einen guten Schuß für Master Walter abgeben; wir mussen ihn dieses Wegs schicken, wenn wir nach hause kommen. Walter ist jest der Kamilienjäger und versorgt uns mit Wildpret. Ich habe ihm meine Klinte so ziemlich abgetreten, denn ich merke wohl, daß ich nicht mehr so rasch mich herumtum= meln kann wie früher."

Unsere Streiferei führte uns auf die Sohen, welche eine ausgebehnte Aussicht gewährten. "Nun," sagte Scott, "habe ich Euch, dem Pilger gleich in "des Pilgers Reise" auf den Gipfel der Berge der Wonnen gebracht, damit ihr alle die schönen Gebiete umher übersschauen mögt. Da drüben liegt Lamermuir und Smailbolme; und dort seht ihr Galashiels, und Torwoodlen und Gala Water; und in jener Richtung zeigt sich und Teviotale und die Braes von Parrow und der Ettrick-Bach, der sich wie ein silberner Kaden entlang windet, um in die Tweed zu flürzen.«

So fubr er fort, Namen bergunennen, welche in

Schottischen Liedern berühmt find und welche meistens noch in neuester Beit durch seine eigene Feder ein ros mantisches Interesse erhalten hatten. Ich sah in der That einen großen Theil des Grenzlandes vor mir ausgebreitet und konnte den Schauplap jener Gedichte und Romane überschauen, welche die Welt gewissermaßen ber zaubert hatten.

Ich schaute eine Weile mit stummen Erstaunen und, ich fann fast sagen, mit getäuschter Erwartung um mich. Ich sah eine blose Volge grauer, wellenförmiger Berge, Linie über Linie, so weit das Ange reichen konnte, einsförmig in ihrem Anblick, und von Baumen so entblößt, daß man beinahe eine große Kliege ihren Rand entlang hatte laufen sehen können; und die weitberühmte Tweed erschien nur als ein nackter Bach, der zwischen den Dasgeln dahin stoß, ohne einen Baum, ohne ein Gebusch an seinem Ufer; und bennoch war das magische Gewebe, welches Poessen und Romane über das Ganze geworsfen, der Art, daß es einen größern Reiz für mich hatte, als die reichste Landschaft, welche ich in England gesehen habe. Ich konnte nicht umhin, meinen Gedanzten Worte zu leihen.

 thumlich find. Ich liebe felbit die Nachtheit bes Lanbes; es ist etwas Rühnes, Strenges und Einsames darin. Wenn ich eine Beitlang in der reichen Landschaft um Edinburg war, wo alles wie ein geschmüsttes Gartenland aussieht, fange ich an, mich wieder zu meinen eigenen guten grauen Bergen zurückzuwunschen und wenn ich das heibefraut nicht wenigstens Ein Mal im Jahr sabe, glaube ich, ich mußte sterben.

Diese letten Worte sagte er mit einer mahren Barme und begleitete sie, um ihnen Nachbrud zu geben, mit einem Stoß seines Stockes auf ben Boden, woraus man sah, daß seine Worte von herzen kamen. Er vertheiebigte auch die Tweed, die er ein an sich schönes Kiche den nannte und sette hinzu, ihm mißsalle es sogar nicht, daß sie von Baumen entblößt sei, wahrscheinlich weil er zu seiner Beit ein großer Angler war; und ein Angler hat es nicht gern, wenn ein Bach von Baumen überzhangen ist, weil diese ihn im Gebrauche seiner Ruthe nub der Leine hindern.

Ich nahm Gelegenheit, in gleicher Beise bie Bilber frühern Lebens für meine getäuschte Erwartung in hinssicht ber Landschaft umber anzuführen. Ich war so dar ran gewöhnt gewesen, Berge mit Balbern gekrönt und Bluffe sich einen Beg burch eine Bilduiß von Baumen brechen zu sehen, daß alle meine Vorstellungen von romantischen Landschaften sehr bewaldet zu sein pflegten.

"Ja, und dies ist der große Reiz Eures Landes," rief Scott. "Ihr liebt den Wald, wie ich das Paide-

trant liebe: allein ich mochte nicht, baß Ihr glaubt, ich fühlte nicht bie Berrlichkeit einer aroßen Baldland:Ausfict. Ich munichte nichts mehr, als in ber Ditte eines Eurer milten Urmalber au fein und mir benfen au fonnen, ich fei von vielen hundert Deilen unbetretenen Balbes umgeben. 3ch fah einft zu Leith ein ungeheueres Stud Solg, bas eben aus Amerita gefommen mar. Es muß ein riesenhafter Baum gewesen fein, ale er in feinem beimiichen Boben. in feiner vollen Sobe und mit allen feinen Meften baftant. Ich betrachtete ihn mit Bewunderung: er glich einem ber gigantischen Obelisten, melche bann und wann aus Egypten gebracht merben, um bie amerahaften Denfmaler Europa's zu beichamen: und in ber That, biefe großen urfprunglichen Baume, melche ben Jubianer por bem Ginfall ber meißen Danner ichirmten, find bie Denkmaler und Alterthumer Gured Lanbed."

Die Unterhaltung wendete sich nun auf Campbell's Gebicht: Gertrud von Byoming als einen Beleg ber poetischen Stoffe, welche bie Amerikanische Landsschaft darbote. Scott sprach von bem Werke in jener liberalen Beise, in welcher er, wie ich fand, sich stets über die literärischen Erzeugnisse seiner Beitgenossen ausdrücke. Er führte mehrere Stellen daraus mit großem Entzücken an. "Wie sehr ist es schade," sagte er, "daß Campbell nicht mehr und öfter schreibt und seinem Genius freien Lauf läßt! Er hat Schwingen, die ihn zum himmel empor tragen wurden; und er breitet sie dann

und wann großartig ans, schlägt sie aber wieder zusammen und sest sich auf seinen Baum, als wenn er bange wäre, in's Freie zu fliegen. Er kennt seine eigene Kraft nicht oder will ihr nicht vertrauen. Selbst wenn er etwas gut gemacht hat, fürchtet er oft Schlimmes. Er hatte viele schöne Stellen in seinem Lochiel ausgelassen, ich beredete ihn aber, einige wieder aufzunehmen. Dier sagte Scott mehrere Stellen auf prachtvolle Weise her. — "Welch ein großes Bild ist," sagte er, "jenes über prophetische Uhnung, oder, nach dem gewöhnlichen Ausdruck, "zweites Gesschlicht"):

"Der Bufunft Werf wirft feinen Schatten vor."

Es ist ein ebler Gedanke und ebel ausgedrückt. Und dann haben wir auch sein prächtiges kleines Gedicht "Pohenlinden": nachdem er es niedergeschrieben, schien er nicht viel davon zu halten, sondern betrachtete mansches daraus als verd—te Arommesn= und Arompeten=Berse". Ich beredete ihn, et mir vorzutragen, und glaube, das Vergnügen, welches ich fühlte und aussprach, bewirkte, daß er sich verleiten ließ, es in den Druck zu geben. Die Sache ist diese," fügte er hinzu, "Campbell ist gewissermaßen sein eigner Popanz. Seine frühen glänzenden Ersolge schadeten allen seinen spätern

e) Second sight, die Gabe, in eiger Art von Berindung ferne, ober, Andern unsichtbare, Gegenstände ju feben, an welche besonders die hochländer und Inselbewohnes glauben.

Bemühungen. Er fürchtet fich vor bem Schatten, welchen fein Ruhm vor ihm wirft.

Während wir so schwazten, hörten wir den Knall eines Gewehrs in den Dügeln. Das ist Walter, glaube ich, afagte Scott, aer hat seine Morgenarbeiten fertig gebracht und ist nun nit seiner Alinte ins Freie. Es wurde mich nicht sehr wundern, wenn er das Schwarz-huhn aufgetrieben hatte; ist dem so, dann wird es den Worrath unserer Speisekammer vermehren, denn Walter ift ein sehr sicherer Schübe.

Ich erkundigte mich nach ber Art von Balters Arbeiten. "Kürwahr," sagte Scott, nüber dieses Kapitel kann ich nicht viel sagen. Ich bin nicht übermäßig geneigt, aus meinen Kindern Wunderwerke zu machen. Bas Walter angeht, so habe ich ihn reiten, schießen und die Wahrheit sagen gelehrt, als er klein war; was die andern Theile seiner Erziehung andetrifft, so überslasse ich sie einem sehr wackern jungen Ranne, dem Sohne eines unserer Geistlichen, der alle meine Kinder unterrichtet."

Ich wurde fpater mit dem hier erwähnten jungen Ranns bekannt, der als Privatlehrer der Familie wirkte und welcher viel Geist und bescheidene Würde zu besthen schien. Ich glaubte, Scott gebrauchte ihn oft als Abschreiber, als er seine Romane dichtete. Die jungen Leute waren gewöhnlich den früheren Theil des Tages bei ihm beschäftigt, worauf sie sich allen Arten gesunder Ergeblichkeiten im Freien aberließen; denn Scott war

eben fo besorgt, ihren Geift als ihren Körper flart au machen.

Wir waren nicht viel weiter gegangen, als wir die zwei Miß Scott's die Hügelseite entlang uns entgegen kommen sahen. Als ihre Morgenarbeiten vollendet waren, hatten sie sich aufgemacht, um einen Spaziergang über die Hügel zu machen und haibeblüthen zu sammeln, um damit ihr haar bei dem Mittagessen zu schmücken. Wie sie leicht, gleich jungen Rehen, daher sprangen und ihre Rleider in der reinen Sommerluft flatterten, dachte ich an Scott's eigene Schilderung seiner Kinder, wie er sie in der Einleitung zu einem der Gesänge des Marmion mitgetheilt hat:

"Mein kleines Bolf, ftark, wild und kunn, Bie die Gebirge es erzieh'n, Spricht von bes Sommers Luft, und klagt, Daß nicht der Mai icon kömmt, und fragt, ob ann auch Bögel, Lämmchen wieder foringen, Ind Meisbornbicche Blutben bringen?

Ja, Schwäger, ja. Magliebden blub'n Balb, eure Laube ju umzieh'n; Ber Beigborn wird auch Kränze geben, Sie in die Locken euch zu weben, Die Lämmchen ipringen auf der Beide, Die Böglein zwitschern auf der Saibe, Und wie ihr euch, gleich ihnen, freut, Erscheint zu kurz die Sommerzeit."

Als fie herankamen, fprangen alle hunde vormarts und hupften um fie herum. Sie kamen mit Gesichtern

ju und, die von Gesundheit und Breude strahten. Sophie, die älteste, war die lebhasteste und heiterste; fle hatte viel von ihres Baters vielseitigem Geiste in der Unterhaltung und schien aus seinen Blicken und Worten Anregung zu schöpfen. Ann war ruhigern Sinnes, etwas schweigsam, was ohne Bweisel einigermaßen dem Umstande zuzuschreiben, daß sie mehrere Jahre jünger war.

Bei dem Mittagessen hatte Scott seinen halbländlichen Anzug bei Seite gelegt und erschien schwarz gekleidet. Auch die Mädchen hatten, um ihre Toilette zu vervollsständigen, die Zweige der Purpurhaide, die sie an dem Sügelabhang gesammelt, in ihr Saar gestedt und saben nach ihrem Spaziergang auf den Sohen ganz frisch und blübend aus.

Außer mir war kein Gast beim Mittagessen. 3wei ober drei hunde waren im Gemache; Maida, der alte hirschund, nahm seinen Plat an Scott's Arm, und sah seinem herrn ausbrucksvoll in das Auge, während Sinette, das Lieblingswachtelhunden, sich neben Mistreß Scott sette, von welcher es, wie ich bald bemerkte, vollkommen verhätschelt wurde.

Da die Unterhaltung zufällig auf die Berbienfte feisner hunde tam, sprach Scott mit vielem Gefühle und Innigkeit von seinem Lieblings-Dachshunde Camp, welchen man in den frahern Rupferstichen von ihm an seiner Seite abgebildet findet. Er sprach von ihm wie

won einem wirkichen Freunde, den er verloren; und Sophia Seott, die ihm muthwillig in die Angen sah, bemerkte: "Papa habe Thranen vergossen, als der arme Samp ftarb." Ich kann hier einen zweiten Beleg von Scott's Liebe für seine Punde, und seine humoristische Weise, sie an den Tag zu legen, ausühren. Als ich spater eines Morgens mit ihm auf den Ländereien, welche an das Paus stoßen, umberstreifte, bemerkte ich ein kleines altes Monument, auf welchem in Gothischen Buchstaden die Inschrift stand:

"Cy git le preux Percy." (Sier liegt der massers Percy.)

Ich blieb ftehen, benn ich glaubte, es sei bad Grab ir gend eines tapfern Kriegers aus der alten Beit; aber bect führte mich schnell weiter. "Pahl" rief er aus, nes ist nichts als eines der Monumente weiner Thorpeit, wovon Ihr hier hernm genug finden werdet." — Ich ersuhr später, daß es das Grab eines Lieblings: Windspieles war.

Unter den andern michtigen und bevorrechteten Mitgliedern des haushalts, welche bei dem Rittagstische
ihre Auswartung machten, war auch ein großer grauer
Rater, welcher, wie ich bemerken konnte, von Beit zu
Beit mit Leckerbissen von dem Tische erfreut murbe. Dieser weise Grauhienz war ein Liebling des herrn sowohl
wie der Dame und schlief Nachts in ihrem Gemache;
und Scott bemerkte lachend, daß es zu den wenigst Liugen Cinrichtungen des hauses gehöre, daß das Senker

Rachts offen gefassen werben musse, damit Dienz aus und ein könne. Die Kape übte eine Art von Oberherrsschaft über die andern Bierstüßler aus, denn sie saß stattlich in Scott's Lehnstuhl und nahm dann und wann iheren Plat auf einem Stuhl an der Thüre, als wollte sie ihre Untergebenen bei ihrem Borbetommen mustern, wobei sie jedem Hunde einen Raps hinter die Ohren gab, wenn er vorbei ging. Dieser Pfotenschlag wurde stets gutmüttig hingenommen; er schien in der That von Seite des Grauheinz ein bloßer Act der Oberherrelicheit zu sein, um die Uedrigen an ihre Knechtschaft zu erinnern, was sie durch die vollkommenste Ergebung anerkannten. Eine allgemeine Harmonie herrschte zwischen Herrschte und Beherrschten und sie pflegten sammtelich in der Sonne beisammen zu schlafen.

Scott war wöhrend bes Effens voller Anecdoten und unterhielt und trefflich. Er machte bewundernswürdige Bemerkungen über ben Schottischen Charakter, und sprach mit großen Lobeserhebungen von dem ruhigen, ordentlichen und anständigen Benehmen feiner Rachbarn: awas man kaum, sagte er, noon den Nachbarnen von Wegenlagerern ) und Grenzern, und in einer Gegend erwarten sollte, welche in alter Beit wegen Idnkereien und Streitigkeiten und Gewaltthaten aller Art berüchtigt waren. — Er sagte, er habe in seiner amtlichen Stel-

<sup>\*)</sup> Mosa-troopers, Grenzmarobeurs, Strafenräuber in Schottland. . Ueber f.

kung als Scherif seit einer Reihe von Jahren über die Dandhabung der Gesehe zu wachen, bisher aber nur wenige Untersuchungen gehabt. Die alten Zwistigkeiten und versichen Intersessen und Eisersüchteleien und Anseindungen der Schottländer schiefen jedoch noch, sagte er, unter ihrer Asche und möchten leicht wieder angesacht werden. Nach ihm war ihr angeerbtes Gefühl für Namen stels noch groß. Es war nicht immer gerathen, das Dörfer auch nur das Fußball-Spiel\*) unter sich spielten; der alte Clangeist \*\*) pslegte zu leicht auszubrechen. "Die Schottländer sind rachsüchtiger," sagte er, wats die Engländer; sie tragen ihren Groll länger in sich; pslegen ihn manchmal Jahrelang ruhen zu lassen, sind aber gewiß, ihm am Ende doch noch Genüge zu thun."

Die alte Eifersucht zwischen den Sochländern und Klachländern lebe bis zu einem gewissen Grade immer noch fort; die erstern blickten auf die letztern als auf eine niedrigere, minder tapfere und fräftige Race herab, wobei sie ste aber in Verdacht hätten, als seien sie geneigt, sich über sie zu erheben, da sie sich einbildeten, ihnen an Vildung überlegen zu sein. Dies mache sie für einen Fremden, der zum ersten Mal unter sie komme, zu empfindlichen und reizdaren Gesellschaftern; sie brandten bei der unbedeutendsten Gelegenheit auf und würden

<sup>\*)</sup> Gine mit Leber überzogene Blafe, welche mit ben Suffen gefrieben wird. Ueberf.

<sup>\*\*)</sup> Clan, ein Bolfsframnt, ein Samilienframm. Heber f.

hisig, fo daß er fich fozusagen ihr Wohlwollen erkampfen und erzanken muffe.

Er führte als Beispiel einen Bruber von Mungo Park an, ber sich in einer wilden Gegend bes Hochlandes niedergelassen hatte. Er sah bald, daß man ihn als einen Eindringling betrachtete und daß diese Bergjunker sich geneigt zeigten, mit ihm anzubinden, sich darauf verlassend, er wurde, da er ein Flachlander war, die weiße Feber aussteden.

Eine Zeitlang ertrug er ihre Spöttereien und Sticheleien mit vieler Kälte, bis einer, den seine Nachsicht
kihn gemacht hatte, ein Dirk\*) hervorzog, es ihm vorhielt und ihn fragte, ob er wohl je schon in diesem
Theil des Landes eine Wehr wie diese gesehen habe.
Park, der eine Herkuleskraft besaß, ergriff das Dirk mod
tried es auf den ersten Wurf durch einen eichenen Tisch.
"Ja," versehte er, "und sagt Euren Freunden, daß ein
Rann von den Flachlanden es da hinein trieb, wo es
der Teusel selbst nicht mehr heransziehen kann." — AlleAnwesenden freuten sich der That und der Worte, welche
sie begleiteten. Sie tranken mit Park auf bessere Bekanntschaft und blieben sortan stets seine guten Freunde.

Nach bem Mittagessen begaben wir uns in das Gessellschaftszimmer, welches zugleich als Studirzimmer und Bibliothek biente. Auf ber einen Seite ber Band stand ein langer Schreibtisch mit Schublaben; barüber war

<sup>\*)</sup> Gin Schottifcher Dold.

ein Kleiner Sarant von polirtem Golze mit Mügelthüren, mit Bronze: Bergierungen reich beschlagen, morin Scott feine merthvollsten Daviere bemahrte. Ueber bem Schrant mar in einer Art Rifche ein pollftanbiger Darnisch von alanzendem Stabl. mit einem geschlosbenen Belm. Bangerhandicune und Streitfolben au beiden Seiten. Rund umber hingen Trophaen und Gebensmurbigkeiten ber mannigfachsten Art: ein Sabel von Tippu Saib \*), ein Sochländisches Schwert von Alobbenfield \*\*), ein Daar Rippon-Sporen \*\*\*) von Bannockburn +) und por allem eine Klinte, welche Robin bem . Rothen gebort batte und auf welcher man die Anfauges buchftaben feines Namens R. M'G. fab , ein Gegenstand besondern Interesses für mich an jeuer Beit, ba bas Ge= rucht ging, Scott beschäftige fich eben bamit, einen Roman bruden zu laffen, welcher auf bie Geschichte biefes berüchtigten Geächteten gegrundet fei.

Auf jeder Seite Des Schrautes waren Bücherschreine, in welchen sich eine Menge poetischer Werke in verschiebenen Sprachen befauben; viele dieser Schriften waren selten und veraltet. Dies war jedoch nur seine Cottage-

<sup>\*)</sup> herricher von Mufore, ber 1799 burch bie Englander Reich und Leben verlor. ueber f.

<sup>\*\*)</sup> Wo 1513 Jakob ber Vierte geschlagen wurde. Ueber f.
\*\*\*) Zu Rippon wurden ehemals die besten Sporen in England gemacht.

<sup>†)</sup> hier erfochten bie Schottlander im Juni 1314 einen glangenden Sieg über bie Englander. Ueberf.

Philiothel'; der größte Abeil feiner Bucher war in jenen Beit zu Ebinburg.

And diofem kleinen Euriositäten-Schranke nahm Scott eine Handschrift hervor, welche auf bem Schlachtfelde von Waterloo gesunden worden war und eine Abschrift von vielen Liedern enthielt, wolche damals in Krankreich betiedt waren. Das Papier war mit Blut besteckt: »das Lebensblut irgend eines lebensfrohen jungen Ofstziers ahne allen Zweifel, a sagte Scott, awelchem diese Lieder als ein Andenkan seiner Perzgeliebsen zu Paristheuer waren.»

Er beutete auf eine zarte und sinnige Beise auf bas balb wilde, halb melauchstische Schlacklieden hin, bas General Wolfe gedichtet haben soll, und welches er andem Offizierstisch, am Abend vor dem Sturm von Quebec, bei welchem er so giorreich fiel, gesungen hat:

"Ei, Solbaten, ei, Sollen wir traurig fein, Rinder? Gi. Solbaten, ei, Ber fällt, ift feinem Berufe treu-Schieft ber nächfte Strauß unferm Schöpfer, Rinder, Enbigt Roth unb Grauß; Doch ichlagen wir und herauß, Gleicht ein Glad, eine habiche Wirthin Wieber alles aus."

"So," feste er hingu, "hat aller Bahrscheinlichkeit nach ber arme Burfche, ber bei Baterloo fiel, in seinem Belte, die Racht vor ber Schlacht biese Lieber gestugen und

an die schöne Dame gedacht, die sie ihn gelehrt hatte, und sich mit der Hoffnung geschmeichelt, wenn er den Veldzug überlebte, mit Ruhm bedeckt aus dem Kriege zu ihr zurückzukehren."

Ich habe seitbem gesehen, daß Scott Uebersehungen bieser Lieber unter seinen kleinern Gedichten abbrucken ließ. In diesem niedlich aussehenden Gemache, das halb Studirstube, halb Gesellschaftszimmer war, verstrich der Abend auf das angenehmste. Scott las mehrere Stellen aus dem alten Romane "Arthur" mit einer schönen, tief tönenden Stimme und einer Würde des Tones vor, welche zu dem alten mit Gothischen Lettern gedruckten Buche zu passen schien. Es war ein hoher Genuß, ein solchen Wane und an einem solchen Plage vorlesen zu hören; und seine Erscheinung, wie er in einem großen Lehnstuhl lesend saß, sein Lieblingshund Maida zu seinen Küßen, und rundum Bücher und alterthümliche Gegenstände und Grenztrophäen, würde ein bewundernswürdiges und sehr charakteristisches

Während Scott so las, hatte der weise hienz auf einem Stuhl neben dem Kamin Platz genommen und saß sesten Auges und ernsten Benehmens da, als lausche er auf den Leser. Ich bemerkte Scott, seine Kape scheine Geschmack an den alten Romanen zu haben.

Gemälbe abgegeben haben.

"Uh," fagte er, "biefe Rapen find eine fehr geheim: nifwolle Art von Leuten. Es geht immer mehr in ihrem Ropfe vor, als wir bemerken; bies ruhrt ohne Sweifel baher, daß sie mit Heren und Zauberern so vertrant find." Er erzählte uns nun eine kleine Geschichte von einem Hausvater, welcher einst Nachts in sein Haus zurückehrte und an einer einsamen entlegenen Stelle auf einen Leichenzug von Raven stieß, welche alle in Trauer waren und in einem Sarge, der mit einem schwarzen Sammttuch bebeckt war, einen der ihrigen zu Grabe trugen. Der gute Mann, der über eine so seltsame Beierlichkeit erstaunte und halb erschrack, eilte nach Haus and erzählte seiner Brau und seinen Kindern, was er gesehen hatte. Er hatte kamn ausgeredet, als ein groffer schwarzer Kater, der am Feuer saß, sich erhob und ausrief: "Dann bin ich König der Kapen!", worauf er durch das Kamin verschwand. Die Leiche, welche der Hansvater gesehen, war die eines Kabendynasten gewesen.

"Unfer Grauhienz hier," septe Scott hinzu, "erinnert mich zuweilen durch das gebieterische Ansehen, das
er sich gibt, an diese Geschichte; und ich psiege ihn mit Achtung zu behandeln, da ich mir einbilde, er könne ein großer Prinz incognito sein und vielleicht früher oder später zum Throne gelangen."

Anf diese Weise machte Scott die Gewohnheiten und Eigenthamlichkeiten selbst stummer Thiere um ihn her zu Gegenkanden humoristischer Bemerkungen oder wunderlicher Geschichten.

Unfer Abend wurde auch baburch noch belebt, bag Sophia Scott uns auf Bitten ihres Baters bann und wann mit einem Liebe erfreute. Sie ließ fich nie zwei-

mal bitten, sondern begann grudezu und mit Freuden. Sie sang nur Schottische Lieder, ohne irgend eine Bergleitung, in einer einsachen Weise, aber mit viel Wärme und Ausbrind und in ihrem heimischen Dialekte, mas ihnen noch einen neuen Reiz gab. Es war eutzückend, sie mit großer Lebhaftigkeit und sast begeistert, eines jener herrlichen gesühlvollen, alten Jacobiten-Lieder singen zu hören, welche einst bei den Auhängern des Prätenbenten in Schottland im Schwunge waren, und in den neuen nich dem Ramen nder junge Kavaliern bezgeichnet ist.

Scott liebte, ungegebtet feiner Unbanglichkeit an bad regierende Saus, Diefe Lieber fehr: benn ber ungluckliche Ravalier mar ftete ein romantischer Belbencharakter für ibn, so wie für manchen andern muthigen Anbanger bes Saufes von Sannover, feitbem bas ber Stuarts alle feine Schrecken verloren hat. Als man über biefen Gegenftand redete, ermannte Scott einer mertwurdigen Thatfache; er hatte nemlich unter ben Papieren bes Ravaliers, welche mit Erlaubniß ber Regierung ihm gur Einsicht gegeben worden maren, eine Bufchrift von einigen Anhangern in Amerika an Karl gefunden: fle war vom Jahr 1778 und enthält den Borichlag, er mochte feine Sabre in ben westlichen Nieberlassungen aufpflanzen. Ich bebaure, baß ich mir bamals nicht genanere Nachrichten über diesen Gegenstand von Scott erbat; Die fragtiche Urfunde ift jedoch aller Babricheinlichkeit nach noch untur ben Pupieren bes Pedtenbenten, melde fich in bem Befipe ber Britischen Begierung befinden.

Im Laufe bes Abends eradbite Scott bie Geschichte eines fonderbaren Gemalbes, bas in bem Gemache bina und pon einer Dame feiner Befanntichaft fur ihn gefertigt worden mar. Es ftellte die traurige Werlegenbeit eines reichen und ichonen jungen Englischen Ritters aus der alten Beit bar, welther auf einer Streiferei an ber Grenze gefangen und in bas Schlof eines ftarrfinwigen und hochmutbigen alten Barons gebracht morben war. Der ungludliche Nimaling murbe in ein Berließ cemorfen und por bem Schloffe baute man einen boben Galgen, an welchem er fein Leben enbigen follte. Alls Alles fertia war, wurde er in die Salle des Schloffes aeffibrt, mo der wilde Baron im Dompe faß, von feinen bis an die Babre in der Ruftung ftedenden Rriegern umgeben; hier ließ man ihm bie Bahl, ob er am Galgen bammeln ober bes Barons Tochter beirathen wolle. Man wird glauben, die Wahl fei burchaus nicht famieria gewesen: unalkatlicherweise aber war bas junge Stäulein scheußlich häßlich und hatte einen Mund, ber von einem Ohre bis jum andern ging, so daß weber Gelb noch Liebe jemand vermocht batte, fich um fle au bewerben, und man fie im gangen Grengfand unter bem Ramen -bie arofmänlige Dea- famte.

Das errodhute Gemalbe ftellte bas ungludliche Dilemma bes schonen Jünglings bar. Bor ihm faß ber wilde Baron mit einem Gesichte, bas einer solchen Tochter würdig war; in seinen Bliden waren Dolche und Rattengist. Auf seiner einen Seite sah man die großmäulige Meg, mit einem verliebten Lächeln über die ganze Breite ihres Gesichtes und einem schiefen Blide, allein schon hinreichend, einen Maun in Stein zu verwandeln; auf der andern Seite war der Beichtvater, ein glatter Mönch, welcher den jungen Rann am Elbogen zupfte und auf den Galgen deutete, den man durch das offene Portal in der Ferne sah.

Die Sage geht, ber junge Ritter habe, nachdem er lange in seinem Geiste zwischen dem Strict und dem Altar geschwankt, der Liebe zum Leben Raum geben müssen und sich den Reizen der großmäuligen Meg überantwortet. Aller Romanwahrscheinlichkeit zuwider ergab es sich, daß die Ehe glücklich war. Die Tochter des Barons war, wenn auch nicht schön, doch eine mussterhafte Krau; ihr Gatte wurde nie von irgend einem jener Zweisel und Eisersüchteleien beunruhigt, welche zuweilen das Grab des ehelichen Glückes sind; er wurde der Water einer schönen und ohne allen Zweisel rechtsmäßigen Nachkommenschaft, welche noch auf der Grenze blüht.

Ich gebe nur einen schwachen Unris der Geschichte, wie ich mich ihrer unbestimmt erimere; sie mag vielleicht anderswo reicher ausgestattet und von jemand erzählt worden sein, welchem etwas von dem ergöhlichen Dumor, mit welchem Scott sie erzählte, beiwohnt.

Alls ich mich jur Rube begeben hatte, fühlte ich,

daß es fast unmöglich war zu schlasen; der Gedanke, unter Scott's Dach zu sein; an den Grenzen, am Twoed zu weilen; ganz im Mittelpunkt jener Bezirke, welche seit einiger Zeit der Lieblingsschauplas romantischer Dicktung waren; und vor allem die Erimerung an den Spaziergang, den ich gemacht, an die Gesellschaft, in welcher ich ihn gemacht, und an die Unterhaltung, weiche er veranlaßt hatte: — alles gährte in meinem Ropse und scheuchte sast den Schlaf von meinen Kissen.

Um folgenden Morgen schoß die Sonne ihre Strahlen über die Berge her durch das niedrige Gitter meines Fensters. Ich stand frühzeitig auf und bliefte durch die Weinrosenzweige, welche über das Tenster hingen. Scott war zu meinem Erstaunen bereits auf und im Freien; er saß auf einem Stein und plauderte mit den Arbeitern, die bei dem neuen Gebäude beschäftigt waren. Ich hatte angenommen, er würde in Betracht der Beit, welche er gestern durch mich verloren, diesen Rorgen ernst an der Arbeit sein: aber er sah aus, wie ein müssiger Rensch, der nichts zu thun hatte, als sich von der Sonne bescheinen zu lassen und sich frohe Stunden zu machen.

Ich kleibete mich balb an und gefellte mich zu ihm. Er fprach von feinen Entwürsen und Planen in Bezug, auf Abbotsford: glücklich wäre es für ihn gewesen, wenn er fich mit feiner lieblichen kleinen von Weinrosen uns

rantten Cottage und ber einfachen, aber herzlichen und gastreien Beise, in welcher er zur Beit meines Besuches lebte, hatte begnügen wollen. Das ungeheuve Gebäube von Abbotsford und bie unermeßlichen damit verbundenen Ansgaben für Diener, Lakaien, Gaste und baronenartige Lebensweise leerte seine Borfe, untergrud seine Arafte und lastete auf seinem Geiste, der biesem Geswicht endlich unterlag.

In jener Beit war jedoch noch alles im Werben und Entstehen, und Scott hatte seine Breude daran, seinen künftigen Wohnsis sich auszumalen, wie er sich wohl eine ber phantasterichen Schopfungen seiner Romane auszumalen pflegte. Er sagte, dies sei eines seiner Luftschlössev, welches er in soliden Stein und Mörtel verwandeln wolle. Um den Raum waren manchsache Bruchstücke and den Ruinen von Melrose-Abtei zerstreut, welche seinem Ban einverleibt werden sollten. Er hatte aus ähnlichen Bestandtheilen bereits eine Art Gothischen Schreines über eine Quelle gebant und ein kleines, steinernes Trinkgefäß darauf angebracht.

Unter ben Ueberresten ans der Abtei, welche vor uns zerstreut lagen, war auch ein sehr habscher alter kleiner Bowe, entweder von rothem Stein oder roth gemalt, der mir ungemein auffiel. Ich habe vergessen, zu wessen Bappen er gehörte, oder von welchem Monumente er genommen worden war; aber ich werde die entzüdenden Bemerkungen über die alte Melrose-Abtei, welche er zus klitig veranlaßte, nie vergessen. Diese Abtei war aus

genscheinlich ein Gebäube, welches alle seine poetischen und romantischen Gefühle erweckte und welchem er durch seine phantasiereichsten und ergöplichsten frühern Ideenverbindungen begeistert zugethan war. Ich kann sagen, er sprach mit inniger Liebe davon. "Es ist nicht auszusprechen," sagte er, "welche Schäpe in diesem prächtigen alten Gebäude verborgen sind. Es ist ein herrlicher Raum für alterthümliche Ausbeute. Es gibt dort so reiche Stücke alter Bildhanerei für den Architekten, und alter Geschichten für den Dichter! Es ist eben so ergöplich, sich in dasselbe hineinzuarbeiten, wie in einen Stilton-Käse, und auch der Geschmack ist derselbe — je moderiger, besto besser."

Er fuhr fort, Umstände von hoher Bebeutung zu erwähnen, die mit der Abtei zusammenhingen, welche noch nie berührt worden und selbst den Untersuchungen des ehrlichen Johnny Bower entgangen waren. Das Perz von Robert Bruce, des Helden von Schottland, war in der Abtei begraben. Er verweilte bei der schönen Erzählung von Bruce's frommer und ritterlicher Bitte, welche er in seiner Todesstunde äußerte und der zu Volge sein Herz in das heitige Land gebracht und in dem heitigen Grab beigesest werden sollte, um so das Gelübbe einer Pilgersahrt zu erfüllen; so wie bei dem edelherzigen Zug des Sir James Douglas, um das glorzreiche Ueberbleibsel zu überbringen. Einen reichen Stoff böten, sagte er, die Abentheuer des Sir James in jenem abentheuerlichen Zeitalter und sein Tod in einem Kreuz-

jug gegen die Mauren dar, so wie die spätern Schidfale des Herzens von Robert Bruce, bis es endlich in fein heimathliches Land juvuckgebracht und in den frommen Mauern der Melvose-Abtei beigesent murde.

Wie Scott auf einem Stein finend fo fprach. und mit feinem Stocf an ben fleinen rothen Lowen klopfte. welcher zu feinen Außen bingestrecht lag, funkelten feine grauen Augen unter feinen langen Augenbraunen : Landichaftsgemalbe. Bilber. Begebenbeiten ftromten ihm au. wie er fortfuhr, und mischten fich mit moftischen und übernatürlichen Undeutungen, welche fich auf Bruce's Berg bezogen. Es mar, als wenn ein Gebicht ober ein Roman unbestimmt aus feiner Einbildungstraft hervorbrache. Daß er in der Folge etwas dieser Art, bas mit Diefem Gegenstande und mit feiner Lieblingeruine von Melrofe in Bufammenhang fand, ju fchaffen beabsichtigte, geht and feiner Ginleitung ju bem Roman "bas Rlo= fter" augenscheinlich hervor und es ift Schade, baß es ihm nie gludte, diese schattenhaften aber begeisterten Entwurfe ins Leben ju rufen.

Der Ruf jum Frühstud unterbrach unsere Unterhaltung. Ich nahm mir die Freiheit, der Aufmerksamkeit Scotts meinen Freund, den kleinen rothen Löwen, zu empfehlen, der einen so anziehenden Gegenstand des Gessprächs herbeigeführt hatte, und äußerte die Poffnung, er möchte eine Nische oder einen Standpunkt in dem werdenden Schlosse finden, würdig seines augenscheinlichen Alterthums und unbestrittenen Werthes. Scott

versicherte mich mit komischem Ernste, der mackere kleine Löwe sollte auf eine ehrenvolle Weise untergebracht werden und ich hoffe baher, daß er noch zu Abbotoford zu sehen ist.

Bevor ich mich von bem, was sich auf die Ueberbleibsel aus der Abtei bezieht, trenne, will ich eines andern Gegenstandes erwähnen, den Scott's vielseitige Launen in ein genaueres Licht stellt. Dieser war ein Menschenschätel, welcher wahrscheinlich ehedem einem jener lebensstrohen Mönche gehörte, welche eine so ehrenvolle Erwähnung in der alten Grenzballade fanden:

"O die Mönche von Melrofe fammelten hier, Um Freitag, wenn das Fasten begann; Es fehlt' ihnen nie an Tleiich und Vier, So lang es den Nachbarn nicht fehlte daran."

Diesen Schädel hatte Scott reinigen und glätten lassen und stellte ihn auf eine Rommode in seinem Gemache, seinem Bette gerade gegenüber, wo ich ihn schauderhaft grinsen sah. Kur die abergläubischen Pausmädchen war er ein Gegenstand großer Scheue und schrecklicher Angst und Scott pflegte sich an ihrem Schauer zu ergöhen. Wenn er sich umkleidete, pflegte er zuweilen sein Palstuch wie einen Turban um ihn geschlungen zu lassen umd keine der Dirnen wagte es, dasselbe wegzunehmen. Es war bei ihnen ein Gegenstand großen Erstaunens und tiesen Nachdenkens, daß der Laird eine solche "schreckliche Vor-liebe für einen ausben grinsenden Schähdel" haben könne.

Scott ergabite biefen Morgen beim Frühftud eine unterhaltende Geschichte von einem fleinen Dochlander, welcher der Campbell des Nordens genannt murbe und feit vielen Jahren einen Rechtsftreit mit einem Ebelmann in feiner Nachbarichaft wegen ber Grenzen ihrer Besitzungen batte. Diefer Proces war ber Saupt= pormurf bes Lebens bes kleinen Mannes, ber ftete Geaenstand aller feiner Unterhaltungen; er pflegte jebem, beffen er habhaft werden konnte, alle Ginzelnheiten in poller Lange auseinander zu feben und um feine Gefchichte "mahr klabr" zu machen, batte er fich eine große Karte von feiner Befinung machen laffen, eine ungeheure Rolle, viele Suß lang, welche er auf feiner Schulter mit fich berum zu tragen pflegte. Campbell's Oberleib mar lang. feine Beine aber maren ungemein furz und fichelformig: der kleine Mensch ging immer in der Sochländischen Tracht herum und es war mohl eine minderliche Geftalt, wenn man ihn mit feiner großen Rolle auf ber Schulter und mit ben Bleinen Beinen, welche fich unter feinem Rilt \*) wie ein paar Ginschaltungezeichen frummten, einber kommen fah. Er glich vollkommen bem fleinen Da= vib, ber Goliath's Spieß auf die Schulter genommen, ber einem Beberbaum gleichfam.

So oft die Schafschur vorüber war, pflegte er aufzubrechen und nach Edinburg zu geben, um nach seinem Prozeß zu sehen. In den Wirthshäusern unterwegs

<sup>\*)</sup> Das Rilt, bie furje Courje ber Bergicotten. Ueberf.

pflegte er für alle seine Mahlzeiten und sein Nachtquartier das Doppelte zu bezahlen, wobei er bem Wirth sagte, er möchte es bis zu seiner Rücksehr im Simn behalten, so daß er dieses Wegs ganz kostenfrei reisen könne; denn er wüßte schon, sagte er, daß er bei den Edinburger Abvokaten all sein Geld ausgeben wurde und halte es daher für das Beste, sich den Rückzug in seine Deimath auf diese Urt zu sichern.

Bei einem seiner Besuche sprach er bei seinem Sachmalter vor, hörte aber, er sei nicht zu Hans, seine Frau aber sei daheim. "Das ist gerade eins," sagte der kleine Campbell. Als er in das Ansprachzimmer geführt worden, rollte er seine Karte anseinander, seste den Kall in seiner ganzen Breite auseinander und gab ihr, als er mit seiner Erzählung fertig war, das gewöhnliche Honorar. Sie suchte es abzulehnen, aber er bestand darauf, sie sollte es nehmen. "Ich hahbe grahde dasselbe Börgnügen geha", sagte er, nindem ich Euch die gaanze Saache erzählte, als ich geha" haben wührde, wenn ich sie Euerm Ma" erzählt hätte und habe, glaaube ich, auch graade so viehl davohn.»

Als er Scott zum letten Mal besuchte, sagte er ihm, er glaube, sein Streit mit dem Laird sei seinem Ende nahe, da sie bis auf einige Meilen über die Grenzen nun einig wären. Wenn ich mich recht erinnere, septe Scott hinzu, er habe dem kleinen Nanne gerathen, seine Sachen und seine Karte der Beforgung des "langsamen Willie Nowbrap", langweiligen Andenkens zu übergeben:

diefer Willie war ein Edinburger Chrenmann, der von dem Landvolk häufig gebraucht wurde; benn er ermüdete alle Angestellten durch seine endlosen Besuche und seine Gezerr und seine furchtbare Weitschweisigkeit und gewann jeden Proces dadurch, daß er die Leute langeweilte.

Diese kleinen Geschichten und Anecdoten, welche Scott stets in die Unterhaltung zu siechten wußte, gingen ganz natürlich aus dem Gegenstand des Gesprächs hervor und waren durchaus nicht herbeigezogen; obgleich sie, indem ich sie so abgesondert wieder gebe, ohne die Bemerkungen und Umstände, welche sie veranlaßten, und die meinem Gedächtniß entschwunden sind, ihrer Kassung beraubt werden, wodurch sie in das rechte Licht treten. Sie werden jedoch dienen, das natürliche Spiel seines Geistes im vertrautern Umgang und dessen Reichthum an beschreibenden und charakteristischen Einzelnheiten darzauthun.

Seine Tochter Sophie und fein Sohn Charles warren die aus feiner Kamitie, welche fein innerstes Wesen am besten zu fühlen und zu verstehen schienen und sich am meisten an seinen Geschichten ergöpten. Ristreß Scott widmete ihnen nicht immer die gleiche Ausmerkssamkeit und pflegte daun und wann eine gelegentsiche Bemerkung zu machen, die ein wenig niederschlagend zu wirken pflegte. So erzählte Scott mit großem Behazgen eine Anecdote von dem Laird of Macnab, und sagte: "er ist nun todt und dahin, der arme Bursche ——"

"Ei, Dr. Scott," rief bie gute Dame aus, "Macnab ift nicht tobt — ift er?"

"Wirklich, meine Liebe," versette Scott mit humoristischem Ernste — "wenn er nicht todt ist, haben sie großes Unrecht an ihm verübt, — benn sie haben ihn begraben."

Nach bem Fruhftude mar Scott eine Beile beichaftigt, Correcturbogen, welche er mit ber Poft erhalten batte, burchzusehen. Der Roman "Robin ber Rothe" war, wie ich bereits bemerkt habe, ju jener Beit unter ber Preffe und ich vermuthete, dieß feien Die Correcturbogen biefes Berks. Die Autorichaft ber Baverlen-Romane mar noch ein Gegenstand der Ungewißheit und ber Bermuthung, obgleich nur wenige zweifelten, baß fie, menigftens größtentheils, von Scott herrührten. Der Umstand, daß er nie auf diese Werke ausvielte, mar, für mich, ein Beweis, bag er ber Berfaffer fei. Ein Mann, der so warm an allem hing, was Schottisch war und fich auf die Nationalgeschichte und örtliche Sagen bezog, hatte in Bezug auf folche Erzeugniffe nicht ftumm bleiben konnen, wenn fie von einem Andern verfaßt gemefen maren. Er führte gern bie Werke feiner Beitge= noffen an; er fagte immermahrend Bruchftude aus Grenge fiedern her und ergahlte Anecdoten aus der Grenges schichte. Ueber feine eigenen Bedichte jedoch und über diese Romane blieb er stumm; so lange ich bei ihm war, beobachtete ich ein gewissenhaftes Stillschweigen über Diefen Gegenstand.

Ich barf bier eine auffallende Thatsache nicht übergeben, welche mir zu jener Beit entgangen mar - baß nämlich Scott gegen feine Rinder in Betreff feiner eigenen Gedichte fehr gurudhaltend und fogar abgeneigt mar, ihnen feine romantischen Dichtungen in die Banbe zu aeben. Ich aewahrte bies einige Beit nachher aus einer Stelle in einem seiner Briefe an mich. worin er auf die Banbe einer ameritanischen Diniatur=Ausgabe feiner Bebichte hindeutete, welche ich bei meiner Rückfehr nach Eng= land einer ber jungen Damen auschickte. - "In meiner Eile," fchrieb er, "habe ich vergeffen, Euch in Sophia's Namen für Die freundliche Aufmerksamkeit zu banken. burch welche fie die Amerikanischen Bande erhielt. Ich bin nicht gang gewiß, ab ich auch fagen barf, in meinem Namen, da Ihr sie mit viel mehr von ihres Dava's Thor= heit bekannt gemacht habt, ale fie fonft kennen gelernt hatte; benn ich babe ftete fehr barüber gemacht, baß meine Kinder nie etwas dieser Art in ihren früherm Jahren zu Geficht befämen.

Rehren wir jedoch zu dem Saden unferer Ergabtung zuruck. Als Scott mit seiner kurzen literarischen Besichäftigung fertig war, traten wir unsern Spaziergang an. Die jungen Damen brachen auf, um und zu besaleiten; sie waren aber noch nicht weit gegangen, als sie

auf einen armen alten Arbeiter und seine unglückliche Familie stießen und zurückehrten, um sie in das Daus zu führen und ihnen Hülfe zu verschaffen.

Nachdem wir bas Gelande von Abbotsford hinter uns batten, kamen wir an eine elend aussehende Dachtung mit einem einsamen gebrechlichen alten Manfa ober Wacht= haus. bas in nackter Debe baftand. Scott bemerkte mir jeboch, dieß fei ein altes Erbaut, Lauckend genannt, und eben fo merthvoll, wie bas vaterliche Besisthum Don Quirote's und welches auf aleiche Beise bie erbliche Burde auf feinen Befither übertrage, ber ein fleiner Lair b fei und fich . obwohl arm wie eine Rirchenmans . auf fein altes Geblut und bas Stehen feines Saufes viel zu aut thue. Nach dem Gute wurde er Lauckend genannt. ber Schottischen Sitte gemäß, ber zufolge man bie Leute nach ihrem Familien = Befisthum benennt; gewöhnlicher aber kannte man ibn in ber Umgegend unter bem Namen Laudie Lang Bein, wegen ber Lange feiner Gliedmaßen. Bahrend Scott mir Diese Ausfunft über ihn anb, faben wir ihn in einiger Entfernung über einen feiner Aecker dahin fleigen, und fein Plaid um ihn flattern: und er ichien feinen Beinamen mohl zu perdienen. benn man fab nichts als Beine und buntes gewürfeltes Beug.

Lauctie wuste von der Welt jenseits seines Bestethums wenig oder nichts. Scott sagte mir, er habe, als er unmittelbar nach dem Kriege von seiner Reise in Frankreich nach Abbatsford zurücklehrte, von allen seinen Nachbarn Besuche erhalten, um über bas Aussand Nach-

richten einzuziehen. Unter ben Besuchern war auch Lauckie und ein alter Bruder, so unwissend, wie er selbst. Sie hatten eine Menge Bragen über die Franzosen zu stellen, welche sie für eine fern wohnende und barbarische Porde ansahen. — "Und wie steht as mit diehsen Barbaaren in ihrem eigenen Laand?" fragte Lauckie, "köhnen sie schraiben? — köhnen sie rächnen?" — Er war ganz erstaunt, als er hörte, daß sie in der Rultur fast eben so weit vorgeschritten seien, als die guten Leute zu Abbotosord.

Nachbem Laucfie eine lange Beit in einem Buftanb innagefellenhafter Glückseligkeit gelebt hatte, fiel es ihm Mönlich und nicht lange por meinem Besuche in biefer Begend ein, fich ein Beibchen zu nehmen. Die Rachbarn maren gang erstaunt; aber bie Samilie, welche eben fo stoly als arm war, fühlte fich arg an ber Ehre angeariffen, benn fie alaubten, bas junge Geschöpf, auf meldes er feinen Ropf gefest habe, ftehe weit unter ihnen. Es war jedoch vergeblich, baß fle fich gegen bie Diffheirath, melde er einzugehen im Begriffe mar, ftraubten : er war von feinem Entschluß nicht abzubringen. Er 10a feine beften Rleiber an, fattelte ein mageres Rof, melches mit Rofinanti batte wetteifern konnen, schnalte ein Reitkiffen hinter feinem Sattel fest und reif'te ab, um die arme Dirne zu beirathen und nach Sause zu brin= gen, welche Gebieterin bes altehrmurbigen Sausleins Laudend werben follte und in einem Dorfe auf bem anbern Ufer ber Tweed mobnte.

Ein kleines Begebniß dieser Art bringt in einer kleinen ruhigen Landgegend stets einen großen Aufruhr hervor. Die Rachricht verbreitete sich bald in dem Dorfe Melrose und in den Cottages der Nachbarschaft, Lauctie Lang Bein sei über die Tweed gegangen, um seine Braut heimzusühren. Alle die guten Leute sammelten sich auf der Brücke, um seinen Rückzug zu erwarten. Lauctie täuschte aber ihre Erwartungen; denn er seste an einer entlegenen Juhrt über das Klüßchen und brachte seine Braut wohlbehalten in sein Haus, ohne bemerkt worden zu sein.

Man pergonne mir, bem Gang ber Begebenbeiten porquareifen und bas Schicksal bes armen Landie zu ergablen, wie es mir ein ober zwei Jahre fpater in einem Briefe von Scott mitgetheilt worben ift. Bon bem Zage feiner Berbeirathung an wich jeder Frieden von ibm, woran bie fteten 3mifchentragereien feiner Bermantten Schuld maren, Die nicht jugeben wollten, bas er auf feine Art glucklich werbe, fondern fich bemuhten, ibn mit feinem Weibe au entameien. Lauckie wollte feine ber Geschichten glauben, welche fle jum Nachtheil feiner jungen Chehalfte ergahlten; aber ber ewige Rampf, in welchem er lebte, um ben auten Ramen berfelben gegen ihre Angriffe ju ichuben, erichopfte feinen Beift und Rörper. Den letten Rampf tampfte er mit feinen eigenen Brubern vor feiner vaterlichen Bohnung. Ein furchtbares Gegant fand amifchen ihnen ftatt: Lauctie legte ein bonnerndes Bekenntnig feines Glaubens in ihre unbesteckte Ehrbarkeit ab und fiel dann todt auf der Schwelle seines eigenen Hauses nieder. Seine Person, sein Charakter, sein Name, seine Geschichte und sein Ende berechtigten ihn, in einem von Scott's Romanen verewigt zu werden und ich erwartete, ihn in einem der folgenden Werke von seiner Feder zu erkenuen; ich wartete aber vergeblich.

Nachdem wir die Besisungen des guten Lauckie himter uns hatten, zeigte Scott in einiger Entfermung den Eilbon-Stein. Dort stand in alten Tagen der Eilbon-Baum, unter welchem, der Bolkssage zufolge, Thomas der Reimer \*) seine Weissagungen gespendet, von denen noch Bruchstücke in veralteten Balladen vorkommen.

Wir wandteu uns hier ein kleines Thal hinauf, durch welches ein kleiner Bach murmelte und platschte und dann und wann über Telsen fturzte und an einigen Stelsen mit Bogelbeeren und armlichem Birkenreis überhangen war. — "Wir wandeln nun auf klassischem, oder vielmehr auf Teenboden," sagte Scott; "dies ist das Zauberthal Thomas des Reimers, wo er mit der Konigin des Teenlandes zusammentraf; und dies ist der Ko-

e) Thomas the Rhymer gehörte ber zweiten halfte des dreis zehnten Jahrhunderts an; eine feiner Prophezeihungen bes zieht fich auf die Begebniffe bes Jahres 1272. Ueber f.

bolbsbach, bem entlang fie auf ihrem Apfelschimmel ritt, an beffen Bugel Silberglodchen klingelten."

Scott suhr fort, wie gewöhnlich vorausgehend und das Zauberthal hinauf hinkend, während er beim Gehen sprach: da er mir aber den Rücken zukehrte, konnte ich nur die tiesen, brummenden Tone seiner Stimme, wie das leise Athmen einer Orgel, hören, ohne die Worte zu verstehen, bis ich, als er still stand und mir das Gesicht zuwandte, bemerkte, daß er Bruchstüde aus den Grenzballaben von Thomas dem Reimer hersagte. Dies war stets auf meinen Spaziergängen mit ihm in dieser geschichtenreichen Gegend der Fall. Sein Geist war von den dichterischen Sagen, welche sich hier auf alles 1 mm ihn her bezogen, erfüllt und er pslegte sie, wie er entlang ging, offenbar eben so sestieres mitzutheisen. Begnguigen, wie zu dem seines Begleiters mitzutheisen.

"Und Bach' und höh'n bes Wege entlang Erwähnt' ein Marchen ober Sang."

Seine Stimme war tief und wohlklingend; er sprach mit einem Schottischen Accente und hatte etwas von dem Northumberländischen Pfropfen in der Kehle \*), was seiner Aussprache, für mich wenigstens, eine Dorische Strenge und Einfachheit gab. Die Art, wie er Poessen vortrug, war manchmal prachtvoll.

"Dier," fagte er stillstehend, "ift bas Suntley-Ufer,

<sup>\*)</sup> Unspielung auf die Art, wie die Northumberlander, namentlich die Newcastler, bas r aussprechen. Ueberf.

auf welchem Thomas der Reimer finnend und schlafend tag, als er die Königin des Elfenlandes sah oder zu seben träumte:

> "Um huntlie Bach lag Thomas wohl, Gin Geechen erfväht er im Raum, Und dann fah er ein glänzend Weib, Die herab ritt zum Gilbon Baum.

Ihr Kleib war von grasgrüner Seibe, Ihr Mantel von Sammet fein, An jedem Mähnenhaar ihred Schimmels Hingen fünfzig Silberglocken und neun."

Hier wiederholte Scott mehrere Strophen und erzählte die Umstände der Zusammenkunft Thomas des Reimers mit der Fee und der Art, wie sie ihn in das Feenland brachte.

"Und bis fieben Jahre vergangen maren, Wurde Thomas auf Erden nicht mehr gefehen."

"Es ist eine alte schone Geschichte," sagte er, aund sie ließe sich zu einer prachtigen Teen : Erzählung verarbeiten."

Wahrend dieses unseres Spaziergangs ift, wenn ich nicht irre, mein Freund Damlet, das schwarze Windspiel, arg in die Klemme gekommen. Die Hunde waren, wie gewöhnlich, in ben Thälern und Feldern umshergestäubt und hatten sich eine Zeitlang gar nicht mehr sehen lassen, als wir in einiger Entsernung zur Linken ein Gebell hörten. Kurz barauf sahen wir einige Schase über die Hügel jagen, mit den Hunden hinter ihnen.

Seott sette die elsenbeinerne Pfeise, welche ftets an seinem Knopfloche hing, an die Lippe; es gelang ihm bald, alle die Frevler, mit Ausnahme Damlet's herbeit zulocken. Wir eilten an dem User empor zu einer Stelle, welche die Aussicht entlang einer Schlucht oder Tiefung der Pügel hatte und sahen hier den schwarzen Prinzen von Danemark bei der blutenden Leiche eines Schases stehen. Die Leiche war noch warm; an der Kehle gewahrte man Spuren des unglücklichen Bisses und Pamlet's Schnauze war mit Blut besteckt. Nie ist ein Verbrecher vollkommener in flagrante delictu ertappt worden. Ich nahm an, das Urtheil des armen Pamlet sei bereits bestegelt, denn keine größere Sünde kann von einem Punde begangen werden in einer an Schasweiden so reichen Gegend.

Scott septe aber einen höhern Werth auf seine Hunde, als auf seine Schase. Jene waren seine Gefährten und Kreunde. Auch war Pamlet, obgleich eine unregelmässige, ungezogene Art Wilbsang, offenbar ein Günstling. Er konnte es eine Beitlang nicht glauben, daß Pamlet das Schas gemordet haben sollte. Es sollte durchaus ein Köther aus der Nachbarschaft gewesen sein, der sich bei unserm Perannahen davon gemacht und den armen Pamlet in der Matsche gelassen hätte. Die Beweise waren jedoch zu sprechend und Pamlet wurde allgemein verdammt. — "Gut, gut!" sagte Scott, "es ist zum Theil meine eigene Schuld. Ich habe das Jagdgehen seit einiger Beit ausgegeben und der arme Dund hatte

feine Gelegenheit, bem Bilbe nachzugehen und fo feinen Geschmack zu bilben. Wenn er nur bann und mann auf die Spur eines hafen gebracht wurde, gabe er sich, gewiß nie mit Schafen ab."

Ich erfuhr spater, daß sich Scott wirklich ein Pferdechen auschaffte und mit Damlet auf die Jagd zog, welscher in Volge beffen keine Reigung mehr zu Schafs-fleisch zeigte.

Unsern Weg fortsetend, gelangten wir zu einem Raume, wo man, wie Scott erklärte, die Ueberbleibsel eines romischen Lagers sah; und wie wir auf einem Erdauswurf saßen, der einst einen Theil des Walles gebildet hatte, zeigte er die Spuren der Linien, der Brustwehren, des Präteriums und bewährte eine Kenntnis des Lagerwesens, welches dem Alterthümler Oldburf nicht übel angestanden haben wurde. In der That, manchsache Umstände, welche ich während meines Besuches bei Scott bemerkte, vereinigten sich, mich zu überzeugen, daß viele der alterthümlichen Liebhabereien des Monkbarns seinem eigenen, reich ausgestatteten Charakter entnommen waren und daß viele Scenen und Personen dieses herrlichen Romans aus seiner unmittelbaren Nachsacksaft stammten.

Er ergahlte mir viele Anechoten von einem bekannten Bettler, Namens Andreas Gemmels, ober Gammel, wie bas Wort lautete, ber einst an ben Ufern bes Gala

Water, Mbatsford unmittelbar gegemiber, sein Wefen trieb und mit welchem er, als er noch ein Anabe war, bekannt gewesen und oft gesprochen und gescherzt hatte; und ich erkannte sogleich das Portrait jenes Ausbunds philosophischer Bagabunden, jenes Restors der Bettler, Edie Ochistree's. Ich war nahe daran, diesen Namen auszusprechen und die Aehnlichkeit des Bildes anzuerkennen, als ich mich des Incognito's erinnerte, welches Scott hinsichtlich dieser Romane beobachtete, und mir Stüsschweigen auferlegte; aber ich rechnete auch diesen Umstand zu dem Vielen, was mich überzeugte, daß er der Versasser sei.

Sein Gemalbe bes Andreas Gemmels stimmte mit bem bes Eble in Bezug auf Größe, haltung und militärisches Wesen, so wie auf seinen schlauen und spöttischen humor vollsommen überein. Seine heimath war, wenn bei ihm von heimath die Rebe sein konnte, Gaslashiels; aber er "schlenderte" in der Gegend umher, entlang der grünen Gebüsche, der Bäche und war übersall in den Thälern der Tweed, des Ettrick und Yarrow eine Art wanderuder Chronik, welcher das Geplauder von haus zu haus trug, über die Bewohner und ihre Angelegenheiten seine Bemerkungen machte und keinen Anstand nahm, ihnen hinsichtlich irgend eines ihrer Fehster oder Thorheiten einen tüchtigen hieb zu versehen.

"Ein verschmister Bettler wie Andreas Gemmels," feste Scott hingu, amelder die alten Schottischen Beifen flugen, Geschichten und Marchen ergablen und bie

langen Minterabonde wegplaudern komte, war keurekwegs ein unwillkommener Besucher in einer einsamen
Manse oder der Cottage. Die Kinder pflegten ihm entgegen zu laufen, ihn zu bewillkommen und seinen Stußl
in eine warme Ette des Teuerplages zu ftellen und die
alten Leute empfingen ihn wie einen privilegirten Gaft.

"Den alten Andreas angehend, so blidte er auf sie, wie der Pfarrer auf seine Pfarrkinder blidt und bestrachtete das Almosen, das sie ihm gaben, als etwas ihm Gebührendes, wie dieser den Zehnten betrachtet. Ich glaube sogar," septe Scott hinzu, "Andreas hielt sich mehr für einen Gentleman als die, welche sich ihzen Lebensunterhalt durch die Arbeit ihrer Pände verschafften, und blickte heimlich mit Stolz auf die arbeitsamen Landleute nieder, welche ihn nährten und hesherbergten."

Seine aristofratischen Ansichten stammten einigermassen daher, daß er gelegentlich mit einigen Leuten aus dem kleinen Landadel, welchen es an Gesellschaft fehlte, um ihre leere Beit auszufüllen, in eine Art Verbindung kam und bei ihnen geduldet wurde. Mit diesen pflegte Andreas dann und wann Karten oder Würfel zu spiesen und es sehlte ihm nie an Silber in dem Beutel, um ein Spiel mitzumachen, was er mit der vollkommenen Miene eines Mannes that, für den das Geld nur wenig Werth hatte; und niemand konnte sein Geld mit einer gentlemansmäßigern Kaltblütigkeit verslieren.

Unter benen, welche ihn bamals einer solchen Bertraulichkeit warbigten, war ber alte John Scott von Gala, ein Mann von guter Herkunft, welcher sein vätterliches Hans Torwoodlee bewohnte. Einiger Unterschied des Ranges wurde jedoch beibehalten. Der Laird saß in der Inseite des Fensters und der Bettler draußen und auf dem Gesims spielten sie Karten.

Andreas sagte dem Laird dann und wann seine Meisnung sehr freimathig; besonders bei einer Gelegenheit, als er einige seiner väterlichen Landstüde verkauft hatte, um sich von dem Ertrag ein größeres Daus zu bauen. Die Rede des ehrlichen Andreas schmeckt nach der Berischlagenheit des Edie Ochiltree.

"Alles gaanz guht — alles gaanz guht, Torwoodlee," fagte er, "ahber war hatte gedacht, daß Eures Bahters Sohn zwei guhte Aeder verkanhfen wührbe, um fich an bem Abhang eines Dühgels ein Ruful's Rest zu bauben ?"

hente kamen zwei Englische Reisende zu Abbotsford an: ber eine war ein Mann von Bermögen und im Bestit von Ländereien; ber andere ein junger Geistlicher, welchen er unter seiner Gonnerschaft und als Reiseges fahrten mit sich gebracht zu haben schien.

Der Gonner war einer jener Bohlerzogenen, gang' und geben Gentlemen, von benen es in England wim= melt. Er batte eine große Ehrfurcht vor Scott und bemühte sich, in seiner Gesellschaft sein Licht lenchten zu lassen, indem er stets auf abstrakte Untersuchungen zurückkam, an welchen Scott wenig Gefallen hatte. Die Unterhaltung des Lestern war, wie gewöhnlich, mit Ancedoten und Geschichten — einige derselben hatten viel Mark und Laune — gespickt. Der wohlerzogene Gentleman war entweder zu schwerfällig, um die Pointe derselben zu sühlen, oder zu anstandsvoll, um sich einer herzlichen Deiterkeit hinzugeben: der gute Geistliche im Gegentheil, der nicht zu überbildet war, um sich's zu versagen, fröhlich zu sein, lachte bei jedem Scherze lange und laut und erfrente sich derselben mit der Behaglichskeit eines Mannes, der mehr Frohsun in seinem Perzen als Geld in seiner Zasche hat.

Als sie fort waren, wurden einige Bemerkungen über ihr verschiebenes Benehmen laut. Scott äußerte sich sehr achtungsvoll über das anständige und gehaltene Betragen des reichen Mannes, aber mit freundlichern Gestichte sprach er von dem guten Geistlichen und dem nicht seinen aber herzlichen Ergöhen, mit welchem er an jedem Scherze sich erfrente. "Ich glaube," sagte er, "des Geistlichen Loos im Leden ist glücklicher als das des Reichen. Kann er auch nicht über so viele gute Dinge dieser Welt mit seiner Börse gebieten, wie sein Bezschüper, so hat er den Vorzug vor ihm in dem Genusse bersethen, wem Andere sie ihm darbieten. Im Ganzen, seste er hinzu, sglaube ich des ehrlichen Geistlichen gute Laune der gnten Erziehung seines Beschüpers

ziemtich vorziehen zu hurfen. Ich habe eine große Ache

Er fubr fort, über ben großen Ginfink Englischer Reisenden zu fprechen, welche in ben letten Sabren Schottland überschwemmt hatten und zweifelte, ob fie bem altmobischen Schottischen Charafter nicht nachtbeis big gemorben maren. "Früher kamen fie gelegenheitlich bierber, um au jagen, faate er, und Waffervogel au ichiefen : fie batten noch nicht die entferntofte Stee, nach ber Landschaft fich umansehen; sie bereiften bas Land in einer barichen, einfachen Beife und verfehrten mit ben Landleuten auf ihre eigene Urt. Jest aber rollen fie in ihren Cquipagen berum, um Ruinen zu feben umb Beld andzugeben, und ihre verschwenderische Ausschweifung bat fich bei bem gemeinen Bolte geracht. Sie bat bas lentere in feinem Berkehre mit Fremden raubfüchtig, gierig nach Gelb und unverschamt in feinen Forberungen für die umbebeutenbiten Dienftleiftungen gemacht. Brüber .. fubr er fort . "waren bie armern Rlaffen un: feres Boltes verhaltnismäßig uneigennütig. Sie boten ihre Dienste freiwillig an, um die Unterhaltung der Fremben zu forbern ober ihre Neugierbe ju befriedigen; aber jest machen fie ein Gemerbe baraus, Selfen und Ruinen vorzuzeigen und find chen so habsuchtig wie die Stalianifchen Gicerone. Gie betrachten bie Englander wie wandelnde Gelbface: je mehr fie geschüttelt und gerüttelt werben, besto mehr laffen fle gurud."

Ich fagte ihm, er habe in dieser hinsicht vieles auf

seinem Gewissen, da die romantischen Erimerungen, welche er durch seine Schriften an so viele Gegenden in Schottland geknupft habe, den Bufluß nengieriger Reifenden hierher leiteten.

Scott lachte und sagte, ich könnte einigermaßen recht haben, da er sich eines hierher gehörigen Umstandes ert innere. Er war einst zu Glenross. Eine atte Bran, welche eine kleine Scheuke hatte, zu der nur wonige Runden kamen, war ungemein dienskfertig um ihn und belästigte ihn sehr mit ihren Artigkeiten und Zworkammenheiten. Endlich kam das Geheimnis an dem Tag. Als er sich zur Abreise anschiefte, richtete sie unter vieten Kniren das Wort an ihn und sagte, sie habe ger hört, er sei der Gentleman, der ein schönes Buch über den Loch Katrine geschrieben habe; sie bate ihn, er möchte doch auch ein wenig über ihren See schreiben, denn sie habe vernommen, jenes Buch habe dem Wirthshans am Loch Katrine mächtig viel Nupen gebracht.

Am nachsten Tage machte ich mit Scott und ben jungen Damen einen Ausflug nach Oryburgh Abtei. Wir fuhren in einem offenen Wagen, welchen zwei sanfte alte schwarze Pferbe zogen, für welche Scott eine große Zuneigung zu haben schien, wie für alle kummen Thiere, welche ihm augehörten. Unser Weg führte burch abwechselnde Landschaften, reich an poetischen und historischen Erinnerungen, über welche Scott gewöhnlich

etwas ju edichten wußte. Unterwegs zeigte er unter andern muffeine alte Grenzwarte oder Beste hin, welche auf dem Schell eines nackten, mehrere englische Meiten entfernten Pügels stand, und welche er Smatholm Los wer nannte; die Festenhöbe, auf welcher sie stand, heißt Sandostword Erags. Seiner Aussage zusolge war ihm megen der Crimerungen aus der Kindheit der Plan des sonders ihrener. Seine Großmutter hatte dort in dent auten Smaisholm Grange oder Meierhof gelebt und er war imgesähn in seinem zweiten Jahre wegen seiner Lust der Benge zu athmen und unter der Aussischt seiner Erosdimutter und Tante zu sein \*).

Mit Stols und Liebe feh' ich bier Ieb lieb, traut Antlih noch vor mir, Das an dem Abendeuer lächelt. Der Here, von grauem Haar umfächelt, Klug ohne Brunt, und schlicht und gut, Entforest aus Schottlands edlerm Blut, des Alles, im Alter fühn und flar, Bewies, was er als Jüngling war; der Kreitigen Nachdann Hader schlichtet, dach Billigkeit und folblof richtet; Irr würdige Priester klovfte hier Willsomien an des Kreundes Lhür, Indeffen Thunder Weisbeit Strachl

<sup>\*)</sup> In ber Ginfeitung zu einem ber Gefänge bes Marmion hat er feinen Groftvater und ben Feuerheerb bes Meiers bofs gehilbert und ein icones Gemalbe von fich in feta neu Anbeniahren entworfen:

Während seines Ansenthalts in Smailholm Evags, sagte er, habe er zuerst seine große Vorliebe für marschenhafte Erzählungen, Grenzsagen und alte National-Lieber und Balladen eingesogen. Seine Großumtter so wie seine Bante waren in dieser Art Weisheit, weiche man auf dem Lande in Schottland so häusig sinder, sohr bewandert. In langen, büstern Wintertagen und bes Nachts an dem Raminseuer psiegten sie sie in trantom Beisammensein mit ihren gesprächigen Nachbavn gern zu erzählen und der kleine Walter saß dann immer da und lanschte gierigen Ohrs und nahm so in seinem kindlichen Geiste den Samen mancher glänzenden Dichtung aus.

In dem Dienste ber Familie war, wie er erzählte, ein alter hirte, welcher unter ber sonnigen Mauer zu sien und wunderbare Geschichten zu erzähler und Balladen aus der alten Beit herzusagen psiegte, vährend er sich Strümpfe ftriette. Bei schonem Wetter nurde Scott gewöhnlich in seinem Rollstuhle herausgeführt und saß Stunden lang an der Seite des alten Nannes und lauschte auf seine Worte.

Die Lage von Sandofnows war bem Geschichten:

In ichau'n und Frömmigkeit jumal; Dem ich oft in die Rede fiel Mit rauhem Scherz und kind'ichem Spiel; Denn ich war lannisch wie der Wild, Wild, keck, ein arg verzognes Rip; Doch bath ein Spielwerk, balb in dual, Extrug, liebkoft man mich zuma

engibler eben so gunftig, wie dem Juhkter. Man hatte bier eine weite Aussicht über das ganze Grenzland mit seinem Lebensthürmen, seinem Gespenster Thälern und seinen bezauberten Flüschen und Bachen. Während der eite hiete seine Sagen mittheilte, konnte er stets auf den Schauplat seiner Erzählung hindenten und so wurde Scott, ehe er noch gehen konnte, mit dem Schauplat seiner kunftigen Poessen vertraut; er sah sie alle wie durch ein Zauberglas und sie uahmen zene romantische Kärdung an, welche sie später immer in seiner Einbildungskraft behielten. Won der Höhe von Sandyknows hatte er, wie ich sast sagen möchte, den ersten Auslug in das verheißene Land seines künftigen Ruhmes \*).

"So lall' ich nach die Weisen wild, Die mich als Kind mit Luft erfüllt; Mit ihrem trauten Klange kommen Gebankon wieder, die verglommen;

<sup>\*)</sup> Ich finde, indem ich mich zu Scott's Merken wende, viele der in dieser Unterhaltung gedachten Umftände erwähnt, besonders sind der alte Thurm und die damit verbundenen Scenen in der bereits angesichten Einleitung zu Marmi on hierher zu zählen. Dies war bei Scott sehr oft der Fall: Begebnisse und Grüble, welche in seinen Schriften darzestellt sind, pflegten fich seiner Unterhaltung beiz zugesellen, denn sie waren eben dem entnommen, was er im wirklichen Leben selbst gesehen und gefühlt hatte und waren mit jenen Scenen verbunden, unter welchen er geslebt, gewandelt und ausgewachsen. Ich nehme keinen And, die aus den Thurm bestänliche Stelle anzusühren:

Seott betrachtete bie ferne Sohe von Sandofnenes mit ernstem Ange, mahrend wir dahin fuhren und sagte; er sei oft mit dem Gedanken umgegangen, den Plas an fich zu kaufen, den alten Ahurm ansbessern zu lasten und seinen Wohnsip darans zu machen. Gewissermaßen hat er jedoch seine frühe Schuld der Dankbarkeit abges

Gefühl', im Lebenslen; erblüht . Erwärmen, fenern an jum Bieb. Drum foll der Bergthurm fich erheben, Der mid mit Luft erfüllt und Reben! Blieft auch fein folger Strom entlang, Der ansvricht fühnen Selbenfang : Seufst auch fein Sommerwind burd Raume, Bur Liebestlag' erforne Raume; Strömt faum ein Bach porüber, werth, Daf ibn bes birten Slote ehrt, -Begeiftert' boch die grüne Mu. Des iconen himmels flares Rlan. Die Scene, wild, ob' anaufeben, Umaurteten bie Rlippenhöben : Doch alangten zwischen ihnen bin Sammtbuide von bem iconften Gran; Der Rnabe mußte, mo in Blenden Die Beilden ibre Dufte fpenben. Mo Geidblatt fletterte empor An bem perfall'nen Mauerthor. Rein trantes Plancen lieb mir Schatten. Muf all bes Landes iconen Matten; Mir fcbien ber obe Thurm ein Berf. Beichaffen nur durch Stiefenftart' und mächtig faunt' ich, anzubören Des alten Anechtes Bundermabnen .

tragen, indem er die Ruine mit poetifchen und romanstifchen Bitbern in seiner Erzählung "der St. Johans nibabend" umtleibete. Man darf hoffen, daß diejenfegen, welche jest im Besthe eines so anziehenden Denksmals aus Scott's frühern Tagen sind, nicht zugeben, daß es noch ferner verfalle.

Bon Streifern , bie mit fühnen Schaaren , Bom Berg berab geritten maren, Und in ben blauen Cheviots weit Des alten Raubwerts fic erfreut Und bann bas milbe Rof nach Saus Befpornet hatten zu bent Schmaus. Moch hört' ich Roffesbufe flingen , Die Schaaren durch ben Thormea bringen: Die grimmen Atlac fübner Ritter Eralühten burch bes Genfters Gitter; Und immer bort' ich alte Sagen Um Winterheerd bon Luft und Rlagen, -Won Liebeslift und Rauberei'n, Bon Rriegern und von Frantein fein : Bon beim'ichem Rampfe, ben gewann, Der fühne Ballace, Bruce, ber Mann: Bon (paterm Awift, als kübn gereibt). Die Scotricen Bauptlinge jum Streit Mus ihrem Sochland nieber fürmten, Im Thal ber Rothrod' Leichen thurmten. 36 freette auf ber Rige mich aus Und folate jebem fecten Strauf: Durch bunte Dlufcheln und Gefein Stellt' ich mir bar ber Schlachten Reib'n. Stets führte Schottlands Leu bie Cchorten, Stets fish'n por ihm bes Gubens Rotten."

Richt weit von Sandpfnows zeigte uns Scott eines andere alte Grenzveste, welche auf bem Gipfel eines Berges stand und far ihn in seiner Anabenzeit ein bez zanbertes Schloß abgab. Es war ber Thurm von Bemerste, ber Baronensts der Paigs oder De Paga, einer der altesten Familien der Grenze. Es war ihm vorzekommen, sagte er, als wenn ein Zauber über dem Ganzen hinge, zufolge einer Prophezeiung Thomas des Reimers, an welche er in seinen jungen Jahren eifrigst glaubte:

"Was immer mag im Land gefchehen, Der Thurm von Bemerfide bleibt fteben."

Scott fügte einige Einzelheiten hinzu, welche zeigten, daß bei dieser Gelegenheit der ehrwürdige Thomas sich nicht als falicher Prophet ausgewiesen hatte; denn es war eine befannte Thatsache, daß bei allen Begebnissen und Wechselsallen auf der Grenze, bei allen Zwistigkeiten und Kampsen, den Werheerungen und Branden, woburch die meisten Schlösser zerstört und die stolzen Familien, welche sie einst besaßen, in Armuth versett worden sind, der Thurm von Bemerside unverlett blieb und immer noch die Burg der alten Familie der Paigs war.

Beissaungen sind jedoch oft selbst die Burgen ihrer Erfüllung. Es ist sehr mahrscheinlich, daß die Borausssaung Thomas des Reimers die haig an ihren Thurm, wie an ihren Rettungsselsen sesselle und sie veranlaßte, in ihm fast abergläubisch bei Fährlichkeiten und Nothen

ener Art auszuhalten, welche fie funft verleitet hatten, ihn zu verlaffen.

3ch fah hernach in ber Droburgh Abtei bie Grabflatte biefer fo fehr burch bie Borfehung ausgezeichneten und standhaltenden Familie. Die Inschrift auf berfelben zeigte, welchen Werth sie auf ihre alte Perfunft fepen:

Locus sepulturae
Antiquissimae familiae
de Haga
de Bemerside. \*)

Der Tage seiner Kindheit gebenkend, bemerkte Scott, die Lahmheit, welche ihn in den ersten Jahren unfähig gemacht, habe allmählig nachgelassen; er erhielt bald die Kraft seiner Glieder und wurde, obgleich er stets hinkte, schon als Knabe ein rüstiger Ansganger. Er psiegte seine Peimath häusig zu verlassen und gange Tage hindurch im Lande herum zu wandern, jede Ant von örtlichen Sagen sammelnd und Nolksscenen und Charaktere beobachtend. Sein Water war nicht gang zufrieden mit ihm oder seiner Wandersucht, schüttelte den Kopf bedenklich und psiegte zu sagen, er fürchte, aus dem Knaben werde im besten Valle ein Pausierer werden. Alls er älter wurde, wurde er ein eifriger Jäsger und brachte viele Zeit mit Jagen und Schießen hin.

<sup>\*)</sup> Begrabnififtatte ber fehr alten Familie von Saga von Bemerfide.

Diefe Reignug fahrte ihn in die wifteften und unbefuchteften Theile bes Landes und auf diefe Beife fammelte er einen großen Theil der Ortsfunde, welche er feitbem in seinen Schriften bethätigt hat.

Den Loch Ratrine besuchte er, seiner Erzählung zufolge, zum ersten Rale in seinen Knaben-Jahren bei einem Jagdausstuge. Die Insel, welche er zum romantischen Wohnstige bes "Fräuleins vom See- machte,
war damals von einem alten Rann und seiner Fran bewohnt. Ihr Haus war leer; sie hatten ben Schlüssel
unter die Thure gelegt und waren zum Kischen ausgejogen. Es war in jener Beit ein friedsamer Ausenthalt,
wurde aber später ein Schlupswinkel für Schmuggler,
dis man sie daraus verjagte.

Als Scott in spätern Jahren seine Ortskenntnisse zu titerarischen 3wecken benuste, besuchte er viele von diesen Schauplägen seiner frühern Streifereien und bemährte sich, die flüchtigen Ueberbleibsel der Sagen und Gesänge, welche seine junge Seele so sehr entzückt hatten, sich zu sichern. Als er die Materialien zu seinem "Border Minstrelsy" sammelte, pflegte er, seiner Aussage zussolge, von hütte zu hütte zu gehen und die alten Weisber zu bitten, ihm alles, was sie wußten, und wenn es nur zwei Verse waren, herzusagen; und indem er diese Bruchstücke zu vereinigen strebte, entriß er viele schöne; charakteristische alte Balladen oder Sagen der Verzegessenheit.

Ich bedaure, gestehen ju muffen, bag ich mich faum

izaend eimas von anfarm Besuche von Druburah Abtei erinnere. Sie liegt auf ben Gutern bes Grafen non Buchan. Die Abtei ift eine bloge Ruine, reich an Gothifchen Alterthumern, für Scott aber befondere angie: bend, weil fie bas Samiliengewolbe und die Graber und Denkmaler feiner Borfahren enthalt. Es ichien ihm viel Berdruß ju machen, bag fie im Befige bes Grafen. welchen man als einen Edelmann von ercentrischem Chat rafter ichilderte, und beffen Ginmischung unterworfen maren. Der Graf legte jedoch einen boben Berth auf Diese Grabbenfmale und Ueberbleibsel und batte Die lebhafte Erwartung ausgesprochen, fruber ober fpater bie Ehre zu haben, Scott begraben zu laffen und fein Grab: monument ber Sammlung beigugefellen, welches, wie er beabsichtigte, bes narogen Rinftrele bes Rorbendu murbig werben follte, - ein für bie Butunft berechnetes Rompliment, an welchem berjenige, bem es galt, feineswegs Gefallen fanb.

Eine meiner angenehmsten Streifereien mit Scott in den Umgebungen von Abbotsford wurde in Gesellschaft des Den. William Laidlam, des Berwalters seis ner Besigung, vorgenommen. Diefer war ein Derr, welchen Scott besonders hochschäpte. Er war von gutter Familie, hatte eine treffliche Erziehung erhalten, sein Geist war mit mannigfaltigen Keuntnissen geschmuckt und er war ein Mann von acht moralischen Wertbe.

Da er durch Ungludsfälle herabgetommen mar, hatte ihm Scott die Stelle als Verwalter feines Guces augeboten. Er lebte auf einer kleinen Pachtung au der Dügelseite über Abbotsford und wurde von Scott eher als ein geschäpter und vertrauter Freund, denn als ein Abhängiger betrachtet.

Da der Tag regnicht war, hatte Scott einen seiner Leute bei sich, der sein Plaid trug. Dieser Mann, der, wenn ich nicht irre, Georg hieß, verdient besonders erwähnt zu werden. Sophie Scott pflegte ihn den Großevezier ihres Vaters zu nennen und erzählte eines Abends, als sie an dem Arme ihres Vaters hing, auf das Anmuthigste von den Berathungen, welche er und Georg über Gegenstände hielten, die sich auf den Landbau bezogen. Georg beharrte eifrig bei seinen Ansichten und er und Scott pflegten sich vor dem Pause lange über das, was auf dem Gute gethan werden soute, zu streiten, die der lettere, der Sache überdrüssig, das Teld zu räumen pflegte und den Streit aufgab, indem er ausries: "Gut, gut, Georg! Rach' es, wie du willst!»

Rach einiger Beit jedoch pflegte sich Georg an der Thure des Gesellschaftszimmers zu zeigen und zu sagen: "Ich haab' über die Saache nachgedacht und ahles recht angesehen, so glaub' ich, 'r Gnaaden Rath annehmen zu mubsen.»

Scott lachte herzlich, als ihm biese Geschichte erzählt wurde. Er sagte, es sei mit ihm und Georg, wie mit einem alten Lairb und einem begünstigten Diener, ber

fich so lange ber Rachstcht erfreute, die es mit ihm burchais nicht mehr anszuhalten war. — "Das geht micht an, " rief ber alte Laird erzürnt, »wir können nicht länger mit einander leben, — wir muffen uns trennen!"
— "Und wo Teufels gedenken 'r Gnaden denn hinzus gehen?" versente der andere.

Ich mnß ferner von Georg noch anfihren, baß er auf das Testelle an Geister und heren, und alle Arten von alten Weiberfabeln glaubte. Er war auch ein sehr frommer Mahn und mischte seiner Frommigkeit ein wesnig Schottischen Stolz bei; benn obgleich sein Jahrgeshalt sich nur auf zwanzig Pfund belief, hatte er es boch zu machen gewußt, daß er sieben Pfund für eine Daussbiel auslegen konnte. Es ist wahr, er hatte ein Rapital von hundert Pfund netto, und wurde von seinen Rameraden als ein vermögender Manu angesehen.

Im Verlaufe unseres Morgenspaziergangs verweilten wir bei einem kleinen Sause, welches einem der Arbeiter auf bem Besithum gehorte. Scott's Absicht bei biesem Besuche war, eine Sehenswürdigkeit naher in Angenschein zu nehmen, welche in dem römischen Lager ansgegraben worden war und welche er, weun ich nich recht erinnere, für eine Fenerzange erkfarte. Die Frau bes Hutlers, ein blühend und gesund aussehendes Weibechen, welche Scott mit dem Namen Ailie anredete, brachte die Jange herbei. Wie er dastand und sie betrachtete und hin und her drehte, und halb ernste, halb komische Bemerkungen darüber machte, und die Gruppe

aus der hütte rund umher ftand und fic alle dann und mann in das Gefpräch mischten, kam mir wieder lebendig der unnachahmliche Charakter des Monkbarns in den Sinn, und mir war, als sahe ich diesen Burften der Alsterthumler und Pumoristen vor mir, wie er vor feillen ingelehrten und ungläubigen Nachbarn Standreben halt.

So oft Scott auf diese Weise von örtlichen Alterthumern sprach sowie in allen seinen vertraulichen Unterhaltungen über örtliche Sagen und abergläubische Reinungen bemerkte ich stets, daß ein feiner und ruhiger Dumor seiner Rede zum Grunde lag und um seine Gesichtszüge spielte, als wenn er mit dem Gegenstande
seinen Scherz trieb. Es schien mir, als wenn er seinem
eigenen Enthussamus mistraute und geneigt sei, sich auf
seine eignen Launen und Ligenthumlichkeiten zu stüpen;
zu gleicher Zeit aber pflegte ein poetischer Glanz in seinem Auge zu zeigen, daß ihm die Sache wirklich sehr
erfreulich und anziehend war.

Er fagte, es fei fehr schabe, daß die Alterthumler in der Regel so trocken waren; denn die Gegenstände, mit welchen sie sich beschäftigten, seien reich an historischen und dichterischen Erinnerungen, an malerischen Einzelnheiten, an schönen, heldenmäßigen Charakterzügen und an allen Arten merkwürdiger und veralteter Bilder von Sitten und Gebräuchen. Sie verkehrten stets mit den seltensten poetischen Stoffen, hatten aber keine Borsstellung davon, sie zu poetischem Gebrauche zu verwenzben. Run trage aber jedes Bruchstüd aus den alten

Besten mehr ober weniger feine Geschichte in sich, ober gebe einen Tingerzeig von irgend etwas Charakteristischem in Bezug auf die Verhältnisse und Sitten seiner Beit, und beschäftige auf diese Art die Phantasse.

Was mich betrifft, so habe ich nie einen so liebenswürdigen Alterthümler gesunden, sowohl was seine Schriften als was seine Unterhaltung angeht und der ruhige,
gehaltene Dunwr, welcher sich dann und wann in seine Untersuchungen mischte, gab ihnen in meinen Augen einen absonderlichen und ungemein lieblichen Beigeschmack. Aber er schien wirklich auf alles, was ihn selbst betraf,
einen zu geringen Werth zu seinen. Das Spiel seines Genius war so leicht, daß er seiner eigenen Kraft unbewußt blieb und jene Spiele des Geistes gering schänte,
welche die Bemühungen und Anstrengungen Anderer
beschämten.

Unfer Spaziergang brachte uns diesen Morgen wieser in Reimer's That, und an Huntley Ufer und huntsley Walle vorbei, und zu dem Sitber Bassersall, der mit hangenden Birkenbuschen und Logelbeeren überhangen war, jenes zarte und schöne Laubwerk, welches die grunen Gebusche und die Ufer der Bache Schottlands so sehr schwickt. Auch das Paidekvaut, dieses dicht gewodene Gewand der Schottlichen Laubschaft, welches die Nacktheit ihrer Hügel und Berge bededt, übergoß die Umgegend mit seinen fansten und prächtigen Farben. Uts wir das That hinausgingen, öffnete sich die Aussicht vor unsern Blicken: Melrose mit seinen Thurmen und

Aimen lag unten; jenseits waren die Siton Berge, die Combenknowes, die Tweed, Gala Water und jene gange bekannte Umgegend; die gange Laudschaft durch den Glanz des Souneuscheins und fläubende Regenschauer wechtelnd.

Scott mar , wie gewöhnlich , poran , bintte mit geofe fer Rafchbeit und beitern Sinns entlang und theilte uns Bruchftude von Grengliedern und Grengaeichichten mit. 3mei ober brei Dal murben wir mabrent unteres Spagiergangs von Staubregen beimgesucht, Die, wie ich vermuthete, unferm Gange ein Ende machen murben; als lein mein Gefährte feste feinen Beg ungeftort fort, als menn wir das ichonfte Better gehabt hatten. Enblich fragte ich , ob wir nicht lieber irgend eine Buflucht auffuchen follten. "Bahrlich," fagte Scott, nich habe nicht baran gebacht, bag Ihr nicht an unfern Schottischen Rebel gewöhnt feib. Dies ift mirflich ein feuchtes Rlima. immer tropfelt und trauft es. Bir aber find "Rinder bes Nebels- und burfen uns nicht mehr baran fehren. ob die Bolfen ein wenig Thranen weinen , ale fich ein Mann um bas Beinen einer bofterifchen Frau befummern barf. Da Ihr nicht baran gewöhnt feib, bei einem Morgenspagiergang burch und burch naß zu merben, wie bies bier etwas gang Bergebrachtes ift, wollen wir uns ein menia ju ber bem Winde entgegengesehten Seite biefes Abhangs flüchten, bis ber Schauer porüber ift."

Als er fich unter bem Schirm eines Didichts niebergefest hatte, forberte er von feinem Diener Georg feinen Tartan \*), wendete fic bann ju mir ind fagite:
"Avinnit, kommt unter mein Plaidy, wie es in bom
atten Liede heißt." Daranf mußte ich mich an seine Seite kauern, und er legte einen Theil des Plaids
um mich und nahm, wie er sagte, mich unter feine Schwingen.

Bahrend wir so beisammen kamerten, zeigte er mitr eine hohle auf ber gegenüberliegenden Seite des Thais. "Dies", sagte er, "war die Pohle eines alten granen Dachses, ber ohne Iweisel dei einem solchen schlechten Better ganz hübsch behaust war." Manchmal fah er ihn am Eingange wie einen Rlausner an der Thure seinen Belle, der seinen Rosenkranz abbetet oder eine Pomitse lieft. Er hatte einen großen Respekt vor dem ehrwürdigen Einsteder und dutdete es nicht, daß man ihn beinruhigte. Er war eine Art Nachfolger Thomas bes Resmers, kommte wohl gar Thomas selbst fein, der aus dem Feenland zurückgekehrt aber noch unter dem Einstuß des Feenzaubers war.

Irgend ein Bufall brachte die Unterhaltung auf Dogg, ben Dichter, und Laidlam, ber bei und sall, nahm Theil am Gespräche. Pogg war einst Schäfer im Dienste seines Baters und Laidlam ergahlte viele anziehende Anecdoten von ihm, welche mir jest nicht mehr im Gedächniffe find. Sie pflegten die Schäfe

<sup>\*)</sup> Tartan, buntfarbiges, gewürfeltes Beng: ber Mantel bavon (Plaib).

mit einander zu hüten, als Laidlam ein Anabe war, und Pogg trug dann gewöhnlich die ersten unsichern Eingebungen seiner Muse vor. Des Nachts, wenn Laidlam behaglich in seinem Bette im Pachthause lag, pflegte ber arme Pogg in die Schäferhütte, auf dem Hürdeplatz an der Bergseite zu gehen und dort ganze lange Stunben zu liegen und zu den Sternen auszublicken und Gedichte zu machen, welche er daun am andern Tag seinem Genossen wiederhobite.

Scott sprach mit vieler Barme von hogg und trug Stellen aus seinem schönen Gedichte Rilmeny- vor, bem er großes und wohlverdientes Lob angedeihen liek. Er erzählte auch einige unterhaltende Anecdoten von hogg und seinem Berleger, Blackwood, welcher in jener Beit fich eben zu der bibliographischen Bedeutsamkeit zu erheben anfing, deren er sich seitem erfreut hat.

Dogg mar in einem feiner Gebichte, ich glanbe in ben "Sonnenpilgern" \*), ein weuig in die Metaphpfit "geplaticht" und gleich feinen Belden in die Wolken gerathen. Bladwood, ber den Kritiker zu spielen anfing, fritt hartnadig mit ihm über die Nothwendigkeit, irz gend eine dunkle Stelle weggnlaffen oder klarer zu machen. Dogg war nicht zu bewegen.

"Aber, Maun," sagte Blackwood, "i' seehe ja ni', was Ihr mit ber Steelle sabgen wollt." — "Ih Mord, Mann," antwortete hogg ungebuldig, "i' seehe ni' im:

<sup>\*)</sup> The Pilgrims of the Sun.

mer, waas i' felbst fahgen will!" Dandem metaphys fifthen Dichter geht es nicht beffer, wie bem guten Pogg.

Scott versprach, ben hirten während meines Besuches nach Abbotsford einzuladen und ich freute mich
im Boraus, mit ihm bekannt zu werden, da ich won
feinem Charafter und Than das erfreulichte gehört und
in seinen Schriften großen Genuß gefunden hatte. Umflände hielten jedoch Scott ab, sein Bersprechen zu erfüllen und ich verließ zu meinem großen Bedauern Schottland, ohne einen seiner eigenthümlichsten und nationalken Charaftere zu sehen.

Mis das Wetter fich aufhellte, festen wir unfere Banberung fort, bis wir ju einer ichonen Bafferflache . tamen, die in ber Tiefe bes Berges liegt und, wenn ich mich recht erinnere, ber Caulbehiel: See genannt wirb. Septt that fic viel auf biefes fleine mittellanbifche Deer in feinem Bereiche ju aut und fprach bie hoffnung aus, ich wirde burd unfere arogen Amerifanischen Seen nicht zu verwöhnt sein, um Frende baran zu finden. Er schlug mir por, mich in die Mitte beffelben zu fahren, mo fich eine icone Ausficht barbote. Bu biefem 3mede ichiff: ten wir uns in einem kleinen Rabne ein, welchen fein Nachbar, Lord Somerville, hier hatte bauen laffen. Alls ich im Begriff war, in ben Rahn au fleigen, bemertte ich, baß auf eine ber Bante in großen Buchtaben ge: forieben mar: "Sucht, Ro. 1." 36 blieb einen Mugenblick fteben und wiederholte bie Worte laut, indem ich mich an etwas zu erinnern bemüht war, bas ich geleson ober gehört hatte und auf bes sie auspielten. "Pah," rief Scott, nes ist nur eine non Lord Somernille's Thorheiten — tretet herein. Ju diesem Augensblick sielen mir die Scenen im Alterthämser ein, walche mit "Sucht, No. 1." im Zusammenbange Kanden. — "Uh, jeht erinnere ich mich!" sagte ich und septe mich lachend nieder; aber ich vermied es, wieder auf den Umskand auguspielen.

Unfere Sabrt über ben See, ber bie Auslicht auf einige ichone Dartien bot, mar bochit angenehm. Der angiehendste Umftand jedoch, welcher, nach Scott's Bebaupting, fich an biefen See fnapfte, mar, bag er bet. einem Robold in Gestalt eines Bafferftiers bewohnt mar, ber in den tiefen Theilen lebte und bann und wann auf bas trodene Land bervor tam. Diefe Gefchichte war feit undenklicher Beit in ber gangen Umgegend gang und gebe. Es lebte noch ein Dann, ber erflarte, er habe ben Stier gefehen und viele feiner folichten Dach= barn ichenften ibm vollen Glauben. "Es fallt mir nicht ein, ber Sage zu wiberfprechen," fagte Scott, "benn ich bin gefonnen, meinen See mit jeber Gifde. Bleifchund Bogel-Art, welche meine Nachbarn hinein ju thun belieben, ju bevollern, und biefe alte Beiber-Bofcbicten And eine Art Gigenthum in Schottland, Die jum Bute geboren und dem Boden anfleben."

Unfere Blutchen und Loche \*) find wie Die Strame

<sup>\*)</sup> Sten.

med Teiche Deutschlands, die alle ihre Masseniren haben und ich bin bieser Art amphibischer Sobolde und Spufgeister sehr zugethan.

Mis wir gelandet maren, fuhr Scott fort, viele mit malerifc ausgestatteten Anechoten permifchte Bemertungen über die mabrebenhaften Defen ju machen, mit welchen die Schottlander fo gern die milben Aluffe und Geen bevollern, welche man in ben einfamen, feierliden Bebiradaegenden findet, und fie mit abnlichen abergläubischen Unfichten bei ben andern nordlichen Da= tionen Emopa's ju vergleichen. Schottland aber, fagte er, übertreffe alle andern Lauder in diefen wilden und bebeutsamen Erzenanissen ber Mbantalie megen ber Da= tur bes Laudes, der nebelhaften Dracht und Unbestimmtbeit bes Rima's, ber milben und duftern Begebniffe feinar Gefdichte, ber clanifchen \*) Bertheilung ber Bevollerung, ihrer ortlichen Gefühle, Anfichten und Borurtheile: ber Individualität ihres Dialettes, welchem alle Arten wunderlicher und feltfamer Aufichten einverleibt feien; wegen bes einsamen Lebens feiner Bergbewobner, ber abaeichloffenen Sitten feines Sirtenvolke, melde ihre maifte Beit an ben einsamen Berghalben binbringen; ihrer aus alten Beiten fammenden Lieder, welche ieben Belfen und jeben Bach mit altergrauen

<sup>\*) 9146</sup> Familienftammen . .

Geschichten umfleiben, die von Jahrhundert zu Jahrthundert und von Geschlecht zu Geschlecht sich vererkten. Der Schotte ist, sagte er, aus Poesse und fraftigem, gesunden Berstand zusammengesest und die Rraft des lettern gab der erstern Ausdauer und Ueppigkeit. Es war ein kräftiger zäher Boden, in welchem das Samenstorn der Poesse, wenn es einmal hineingefallen war, tiefe Burzel schlug und reichliche Krucht abwarf. "Ich werde diese Bolksgeschichten und Lieder und abergländischen Ansichten in Schottland nicht ausjäten," sagte er. "Es ist nicht sowohl die Rede davon, daß das Bolk daran glaubt, sondern daß es seine Freude daran hat. Diese Dinge gehören zu seinen heimischen Bergen und Kinsen, welche ihm theuer sind, und zu der Geschichte seiner Borfahren, auf welche es stolz ist."

"Es wurde Euerm Derzen wohlthun," fuhr er fort, "wenn Ihr eine Angahl unferer armen Landleute an ber Feuerstätte, die gewöhnlich geräumig genug ift, beriffen fehen könntet, wie sie die langen, dunkeln, oden Winternächte hindringen, indem sie irgend einer alten Brau oder einem mit feinem Quersach in dem Lande herumziehenden Paustrer zuhören und uralte Geschichten von Peren und Rodotden oder von Uebersällen, Streifzägen und Grenzsehden erzählen oder eine Ballade hersagen, in welcher es von jenen Kämpfer-Ramen wimmelt, die eines echten Schottländers Blut wie Trompetengeschmetzter aufregen. Diese Märchen, Sagen und Lieder haben sich seit Jahrhunderten nur durch mündliche Ueberliese-

rung erhalten, indem sie vom Bater auf den Sohn, oder vielmehr von der Grofmutter auf den Enkel übergüngen; sie sind eine Art erblichen Eigenthums des armen Laudvolfs und es ware hart, es dessen zu beranden, da es ihm an Büchersammlungen, welche die Runde machen, fehlt, um es au deren Stelle mit Berken der Dichtkunft zu verseben.

Ich kann nicht sagen, daß ich Scott's Worte hier genau wiedergebe, allein ich theile, so treu dies nach fparlichen Bemerkungen und unbestimmten Erinnerungen moglich ift, seine hanptgebanken mit. Ich fühle jedoch ftets, wie weit ich hinter seiner Külle und hinter seinem Beichthum guruckbleibe.

Er fuhr fort, von Elfen und Kobolben, welche in ben Schottischen Sagen so häusig vorkommen, zu erzgablen. "Allein un sere Feen," sagte er, "sind, obgleich sie sich in Grün kleiten und beim Mondenlicht an den Berghalden, an den Gebüschen und an den Quellen spielen, keine so angenehmen kleinen Leute, wie die Englischen Been, sondern haben mehr Roboldartiges in ihrer Natur und spielen manchmal recht abscheuliche Streiche. Alls ich ein Knade war, pflegte ich sehnsüchtig auf die grünen Hügel zu sehen, welche der Sage nach von Feen besucht wurden, und hatte zuweilen ein Gefühl, als müßte ich mich dort niederlegen und schlafen und mich in das Veenland entführen lassen, nur liedte ich einige der loosen Streiche nicht, welche dann und wann den Bosuchenden gespielt zu werden pflegten."

Dier ergählte Scott in ansprechender Weise und mit vieler Laune eine kleine, in der Umgegend gäng' und gebe Geschichte von einem ehrlichen Bürger von Sellirk, der auf dem Peatlaw-Berge arbeitete und auf einem jesner Teen-Pöcker oder Pügelchen vom Schlaf überrascht wurde. Als er erwachte, rieb er sich die Augen und blickte mit Verwunderung um fich, denn er sah sich auf dem Marktplat einer großen Stadt und eine Masse Venichen, von denen er nicht einen einzigen komnte, waren um ihn geschäftig. Endlich güng er auf einen in der Rabe Stehenden zu und fragte ihn nach dem Nasmen der Stadt. — "Pot, Mann," versetzte der andere, "Ihr seid mitten in Glasgow und fragt nach dem Naamen?"

Der arme Mann war verblüfft und wollte weber seinen Augen noch seinen Ohren glanben: er blieb babei, er habe fich erst vor einer halbene Stunde auf dem Peatlaw, bei Selfirt, niedergelegt und sei eingeschlafen. Man war gang nahe daran, ihn für verkatt zu hatten, als glücklicherweise ein Mann aus Selfirt dazu kam, der ihn kannte, sich seiner annahm und ihn in seine Peimath zurückvachte. Pier aber erging es ihm fast nicht besser, als er ergählte, er sei im Schlase von dem Peatlaw nach Glasgow gezaubert worden. Die Wahrheit der Sache stellte sich zulest herans. Wan fand, daß sein Wams, den er, als er auf dem Peatlaw an die Arbeit ging, ausgezogen hatte, in der Nahe eines "Seenhöders" lag, und seine Müge, weiche kehtte,

wurde gulast auf der Wettersahne des Wirchthums von Lenark entdeckt und von nun an war es so klar wie der Tag, daß er mahrend des Tags von Teen durch die Luft entführt und seine Müse unterwegs vom Winde weggeweht worden war.

Ich ergabte biese Geschichte nur abgeriffen nach einer kungen Rotig, die ich mir gemacht hatte. Scott hat fie in einer etwas abweichenden Beise in einer Bemerkung zu einem seiner Gedichte mitgetheilt; in der Erzählung jedoch erhielten diese Anecdoten ihren Dauptreiz durch die ruhige aber anmuthige Laune, die Bonhomie, mit weicher er sie würzte und durch den nicht fehlenden schalkeheften Blid des Auges, das unter den buschigen Angenbraunen herborgsanzte.

Diesen Tag befand sich bei bem Mittagessen herr Laidlaw und seine Gattin und eine Freundin, welche bei ihnen war. Die septere war eine sehr verständige und achtungswerthe Person in den mittlern Jahren, und wurde von Scott mit besonderer Ausmerksamkeit und Artigkeit behandelt. Unser Mahl war sehr heiter, denn die Gaste waren augenscheinlich willsommene Besucher bes hauses und fühlten, daß man sie werth hielt.

Als fie weg waren, außerte fich Scott auf die herzlichfte Weise über fie. — "Ich wunschte," sagte er, "ich
könnte Euch mehre unserer wirklich vortrefflichen, einfachen Schottlander zeigen; keine feinen herren und
Damen, denn diese könnt Ihr überall finden, und sie

ich es nicht überwinden, ihm die Frende ansudrücken. welche ich in feinem hanslichen Kreife gefühlt batte, und mich mit warmem Lobe über die jungen Leute ju außern, pon benen ich mich eben verabschiedet hatte. Ich werbe feine Antwort nie vergeffen. - . Es find liebe . aute Bergen. faate er, nund bies ift die Sauptfache in Beaug auf menfcbliche Gladfeligfeit. Sie lieben einanber, die Guten, und dies ift Alles im handlichen Leben. Der befte Bunfc, ben ich fur End habe, mein Frennd." fete er bingu, indem er feine Sand auf meine Schufter legte, wift, daß Ihr, wenn Ihr in Guer Baterland guruck: gefehrt feib. Euch verheirathen und eine Samilie von Rin. bern um Euch haben mochtet. Wem Ihr glucftich feid. fo find fle ba, um Ener Glud zu theilen; feid Ihr es nicht, fo find fie ba, Euch ju troften." - Bahrend bem hatten wir bas Thor erreicht, wo er feben blieb und meine Sand faßte. "Ich will nicht Lebewohl fagen." fagte er, "benn es ift immer ein peinliches Bort: fonbern ich will fagen: fommt wieder! Benn 3hr Enern Ausflug in Die Dochlande gemacht habt, tommt hieher und ichenket mir noch einige Tage. Aber fommt, wenn es Euch beliebt, Ihr werdet Abbotsfort Euch ftets offen und einen berglichen Willfommen finden."

Ich habe so in einem rauben Umriffe meine hauptssächlichsten Erinnerungen von dem gegeben, was während meines Aufenthalts zu Abbotoford vorfiel, und es thut

mir leib. baß ich nur folche magere, gerftreute und farblofe Details beffen geben tann, mas fo fippig, reich und wechseind war. Sestt war bie Tage, welche ich bei ibm binbrachte . in bewundersmerther Laune. Mom fraben Morgen bis zur Mittagszeit freichte er umber und zeigte mir die Rachbarichaft und mabrend bes Ele fens bis fpat in bie Nacht lebte er ber geselligen Unterbaltung. Er nabm feine Beit für fich in Unfpruch; es fcbien, als hatte er teine andere Befchaftigung, als mich gu unterhalten. Und boch war ich fast gang ein Frembling für ihn; ein Dann, von bem er nichts tannte, ats ein maßiges Buch, bas er gefchrieben und welches ibn einige Jahre früher unterhalten batte. Aber Scott war fo. Er ichien nichts zu thun zu haben, als feine Beit, feine Aufmerkfamteit und feine Unterhaltung an die um ihn ber au verschwenden. Es war schwer au benten, wo er bie Beit gefimben, jene Berte au fchreiben, Die unaufhörlich ans ber Oreffe bervorgingen; was überdies alles noch vieles Lefen und Foricen forberte. Ich konnte nicht einsehen, baß fein Leben je ein anderes fei als ein Leben ber Dufe und aufälligen Ergopung, wie es dies mabrend meines Besnebes mar. Er wies taum eine mal eine Luftvarthie ober einen Ausfing auf bie Jagd aurild und führte felten feine eigenen Ungelegenheiten als Entschuldigung an, um bie anderer zu vernachläffigen. Babrend meines Befuches borte ich von andern Befuchern, welche vor mir ba gewesen waren und welche ibn viele Zage belichaftigt haben mußten und ich habe

Belegenheit gehabt, feinen taglichen Lebenstanf eine Beitlang frater fennen zu lernen. Nicht lange nach meiner Mbreise pon Abbotsford tom mein Areund Bille babin. um die Kamilie Scott's zu mahlen. Er fand bas Bans voller Gafte. Scott's game Beit war bem Besuche ber Umgegend zu Oferd und zu Wagen ober ber geselligen Unterhaltung ju Daus geweiht. "Diefe gange Beit." fagte mir Bille, oftel es mir nicht ein, Scott zu bitten, mir für fein Wortrait ju figen, bem ich fah wohl. daß er über keinen Augenblick gebiethen konnte: ich wartete auf die Abreife ber Gafte, aber wenn eine Ge sellschaft fortging, tam eine andere an und is ging es mehrere Tage fort und jebe Gefellschaft nahm ihn gam und gar in Unspruch. Endlich waren fie alte weg und wir batten Rube. Ich glaubte jeboch. Scott wurde fich mun amifchen feine Bucher und Daviere einschließen, um bie verlorne Beit wieder zu erseben und es burfte fich nicht für mich paffen, ihn jest an bitten, für bas Does trait an fiben. Laidlam, ber fein Gut verwaltet, tam berein und Scott wendete fic zu ihm, um, wie ich vermuthete, wegen Geschäfte Raths au pflegen. "Laiblaw." fagte er, Dorgen frah wollen wir aber bas Baffer geben und die Sunde mit und nehmen; ich weiß einen Blas bort, wo wir aller Babricheinlichkeit nach eines Dafen habbaft merben fomen.

"Rurg," feste Wille bingu, "ich fant, bag er ftatt an Geschäfte gu benten, lebiglich an Bergnügungen bachte, als hatte er nichts von ber Welt, bas ihn befchaftigen konnte. Ich fürchtete baber auch nicht länger, feine Beit in Anspruch ju nehmen."

Scott's Unterhaltung war frei, berglich, malerifc und bramatifc. Gine Aber fraftigen, geubten, gefunden Rerftanbes lief burch fie bin, wie bies auch in allen feinen Schriften ber Sall ift, wurde aber burch bas ftete Spiel bes Gefühls, ber Dhantaste und bes Sumors bereichert und belebt. 3ch habe bem machtigen Strome erniter Bebanten, welche fich feiner Unterhaltung oft beis gefellte, nicht Gerechtigkeit wieberfahren laffen, benn burch bie Lange ber Beit entichwand meinem Gebachtnift pieles und ich erinnere mich nur noch ber vorftechenben Bunfte und leichter, brolliger und darafteriftifder Anecboten. Birflich ichien er mahrend ber gangen Beit meines Beinches in einer lebhaften, anmuthreichen Lanne und feine Bemerkungen und Gefchichten neigten fich eber bem Romifchen als bem Ernsthaften zu. Dan faate mir jeboch, biese Art fei bie gewöhnliche Stimmung feines Beiftes in bem gefelligen Bertehre. Er freute fic an einem Scherze, an einem bumpristischen Ginfall und lacte beralich darüber.

Scott sprach nie, um sich zu zeigen und Effekt zu machen, sondern er redete aus der Zulle seines Geistes, dem Reichthum seines Gedächtnisse und der Kraft feiner Phantasie. Er hatte eine natürliche Anlage zum Trzählen und seine Erzählungen und Beschreibungen waren ohne Künstelsi, aber wundervoll lebendig. Er schliedette den Schauplat, als sabe man ein Gemälbe vor

sich; er theiste das Gespräch mit dem geeigneten Dialette und den gelegentlichen Eigenthümtlichkeiten mit,
schilderte die äusere Erscheinung und die Charaktere
seiner Personen mit all dem Geiste und dem Glück, wie
wir es in seinen Schriften bewundern. Seine Unterhaltung erinnerte mich wirklich immer an seine Romanne
und es kam mir vor, als wenn er, während der Beit,
die ich mit ihm hindrachte, genug gesprochen hatte, um
ganze Bände auszufüllen und als wenn diese Bände nicht
ammutsiger hätten ausgestüllt werden können.

Er war ein eben fo auter Buborer als Sprecher. würdigte alles, was andere fagten, fo gering auch ihr Stand und ihre Ansbruche fein mochten und mar fehr raich, fein Berftanduig eines jeben Dunftes in ihrem Befprache fund an geben. Er ftellte fich niemals in den Borbergrund, fondern war ohne alle Anmaffung und ohne Anwruche: mit Derz und Seele ging er in das Geschäft ober in das Veranugen, ober ich möchte fast fagen, in die Thorheit bes Angenblicks und ber Gefellichaft ein. Reines Menschen Angelegenheiten, feines Menichen Gebanten und Anfichten, teines Denichen Geschmad und Bergnugen schienen seiner unwurdig au fein. Er machte fich fo burchaus jum Genoffen beries nigen, mit welchen er jufallig beifammen mar, bag fie eine Beit lang feine große Ueberlegenheit veraagen unb. wenn alles vorüber war, nur baran bachten und fich wunderten, bag Scott es gewesen, mit bem fie auf fo

vertrantem Suse gelebt und in beffen Geftlichaft fle fic fo ungemein behaglich gefühlt hatten.

Es war angenehm, die eble Weise zu beachten, in welcher er von seinen Beitgenoffen sprach, die Schönheisten ihrer Werke hervorhob und ihre Berdienste in das Licht stellte; und dies selbst in Bezug auf Leute, mit welchen er, wie man annehmen mußte, in Bezug auf Literatur oder Politis verschiedener Ansicht war. Man wußte, das Jeffrey in einer seiner Kritiken Scott hart angegriffen hatte und dennoch sprach er mit hohen und warmen Lobeserhebungen von ihm als Schriftsteller und als Menschen.

Sein humor war in feiner Unterhaltung, wie in feinen Berten, heiter und von aller Bitterfeit frei. Er burdicante bie Fehler und Schwächen ichnell, blidte aber auf bie arme menfchliche Ratur mit nachfichtigem Mune, freute fich beffen, was aut und angenehm mar, ertrug bas, mas fchmach, und bemitleibete bas, mas bofe war. Diefer wohlmollende Geift ift es, mas Scott's Dumpr in allen feinen Werken jenen Ausbruck ber Bonbommie aibt. Er fpielte mit ben Schwachen und Beblern feiner Ditgeschöpfe und fellte fie in taniend brolligen und charafteristischen Lichtern bar; aber bas Bute und Cole feiner Ratur milberte Die Scharfe feined Biges und erlaubte ibm nicht, Satprifer ju fein. 36 erinnere mich keines bobnenben Bortes in feiner gangen Unterhaltung, so wenig wie in irgend einer feiner Schriften.

Dies ift eine bingeworfene Stigge von Scott; wie ich ihn im Privatleben, nicht nur gur Beit bes bier er= gabiten Befuches, fonbern in bem gufalligen Wertehr fpaterer, Sahre fennen lernte. Ueber feinen öffentlichen Charafter und feine Berbienfte fann alle Belt urthei= len. Seine Berte haben fich feit einem Biertel-Sahrhundert mit dem Thun und Denfen ber gangen gebifbe. ten Welt verschmolzen und einen boben Einfluß auf bas Beitalter gehabt, in welchem er lebte. Wann aber bat ein menschliches Befen je einen wohlthatigern und moblwollendern Einfluß genbt? Bo ift jemand, ber, wenn er auf einen größern Theil feines Lebens guruckblickt. nicht eingestehen muß, bag Scott's Genius feine Frenben erhoht, feine Sorgen verscheucht und feine einsamen Schmerzen gemilbert bat? Wer bewahrt nicht fete feine Berte als einen Schatz reinen Genuffes, als eine Rufttammer, ju welcher er in ber Beit ber Roth feine Buflucht nehmen, wo er Waffen finden fann, um bie Uebel und Sorgen ber Belt abzuwehren? Dich felbit angebend, fo habe ich in buftern Tagen, wenn alles um mich her freudelos mar, die Ankandigung eines neuen Berfes von feiner geber ale bie Burafchaft eines aewiffen mir bereiteten Genuffes bewillfommt und barnach ausgesehen, wie ber Banberer in ber Bufte nach einem arunen Alectoen in der Entfernung aussieht, mo er as wift ift. Grouidung und Labung au finben. Wenn ich ermage, wie viel er auf biefe Beife au ben schonern Stunden meines veraangenen Lebens beigetragen bat.

ı

ŀ

und wie unabhängig von aller Welt in Bezug auf meine geistigen Freuden mich seine Schriften noch manchmal machen, segne ich mein Geschiet, das mich in seinen Tagen durch das Leben geben ließ, um durch die Ergüsse seines Genie's erfreut und erheitert zu werden. Ich betrachte es als einen der wenigen ungetrübten Genuffe, die ich meiner literarischen Laufbahn verdanke, daß sie mich zu einem heitern Berkehr mit einem solchen Geiste erhob; und als eine Spende des Dankes für seine Treundschaft und der Verehrung für sein Andenzen werse ich diesen unbedentenden Stein auf seinen Grabhügel, der sich, ich bin es gewiß, durch die Beisträge fähigerer Pände balb stolz aufthürmen wird.

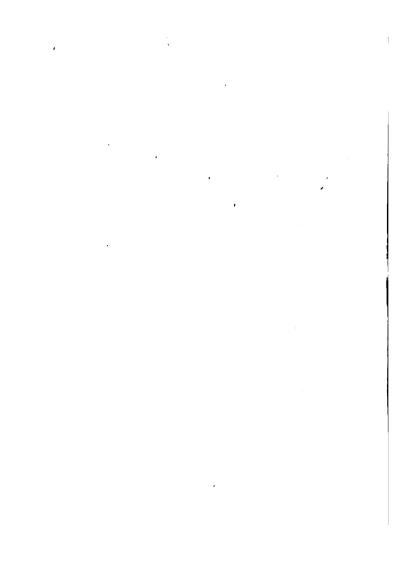

Newstead - Abtei.

## Biftorifche notiz.

Indem ich im Begriff bin, einige Stiggen mitgutheiten, welche ich während eines dreiwochigen Aufenthaltes in dem Kamiliensise des verstorbenen Lord Byron entwarf, halte ich es fitr geeignet, einige kurze Details in Bezug auf die Gefchichte besselben vorauszuschichten.

Newstead : Abtei ist eines der schonsten bestehenden Muster jener zierlichen romantischen Gebäude, halb Schloß und halb Kloster, welche als Denkmaler der alten Beiten Englands auf uns gekommen sind. Sie steht auch inmitten einer sagenreichen Gegend, da sie in dem Perzen des Sherwood Waldes liegt und von den Ausenthaltsorten Robin Pood's und seiner Bande Geächteter umgeben ist, welche in den alten Balladen und Ammenmärchen so berühmt sind. Es ist wahr, der Wald besteht auch kaum dem Namen nach und der Strich Landes, über welchen er einst sein Einsamkeit und seine Schatten ausbreitete, ist jest eine offene, lachende Gesgend, in Parke und Pachtgüter umgewandelt und durch Dörfer belebt.

Newstead, das mahrscheinlich einft eine klöfterliche

Derrichaft über biefe Gegent ausübte und fiber bie Gewiffen der roben Waldbewohner gebot, mar ursprunglich eine Priorei, welche in ber letten Salfte bes awolften Sahrhunderts \*) von Beinrich bem 3meiten gur Beit aes grundet morden mar, als er durch Erbanung pon Rir= den und Rloftern und andern Dandlungen ankerer Arbms miateit ben Morb bes Thomas à Bectet au fühnen bemubt war. Die Priorei wurde Gott und ber beiligen Junafrau geweiht, und von einer Gefellichaft Stiftes berrn aus bem Orben bes beiligen Augustin bewohnt. Diefer Orben mar ursprunglich in feiner Lebensmeise einfach und enthaltsam, und in seiner Aufführung mufterbaft: es icheint aber, ale wenn er allmablig ienen Difes brauchen anheim gefallen mare, welche fo viele ber reichen Moterlichen Unftalten entehrten : benn es finden fich in ibren Archiven Urfunden, welche auf bas Borberrichen arger Ordnungstoffakeit und ausichweifender Sinnlichkeit unter ihren Ditaliebern binbeuten.

Bur Beit der Aussehung der Ribster, während der Regierung heinrichs des Uchten, erlitt Newstead einen pidplichen Wechsel, indem es mit dem benachbarten Besthum und der Pfarrei Papelwick dem Sir John Byron, Bogt von Manchester und Rochdale und Ausseher des Sherwood Waltes gegeben wurde. Dieser alte Familienheld tritt in den Ueberlieferungen von der Abtei und in den Gespenstergeschichten, welche man in großer

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1170.

Mazahl bavon hat, unter ber seltsamen und bezeichnenden Benennung "Sir John Byron der Kleine, mit dem groffen Barte", auf. Er wandelte das fromme Gebäude in eine schlofartige Wohnung um, die er zu seinem Lieblingsaufenthalte und zum Sipe seiner Waldgeriches harteit machte.

Die Kamilie Byron, welche in der Kolge in den Baronenstand erhoben und durch mannigfaltige Bestenngen bereichert wurde, lebte in Glanz und mit einer zahlreichen Dienerschaft zu Rewstead. Das stolze Gebäude mußte jedoch die unglücklichen Wechselfälle jemme Beiten theilen und Lord Byron schliedert es in einem feisner Gedichte als den wechselnden Schauplas abeligse Gelage und bürgerticher Kriege: —

Sorch! wie die hall' erdranet von dem Rlange, Bie neue, friegerische Musik brin ichalt! Schau, wie das Banner in dem Saulengange, Des mächt'gen Burgberen ftolger heroto wallt! Der Bachen Auf, der Rlang vom Ariegsgeräthe, Die beif're Trommel, nächtig Luftgeschwärm, Die Bolungktone ichmettender Drommete — Mit burch einander machen arimmen Larm \*).

Um die Mitte bes lepten Jahrhunderts tam die Abtei in den Bestip eines andern bedeutenden Charatters, welcher in ihren schattenvollen Ueberlieferungen teine kleisnere Rolle spielte, als Sir John der Aleine mit dem

<sup>\*)</sup> Slegie auf Newstead Abtei. Lord Byron's sammt liche Werke. heraudgegeben von Dr. Abrian. Frankl. bei J. S. Sauerländer, Th. 12, S. 19.

muffen Bart. Diefer mar ber Grofiobeim bes Dichtend. ben bie geschwätigen Chronifen ber Abtei gewöhnlich nur als ben "bofen Lord Boron" bezeichnen. Er wird als ein Mann von reisbaren Leibenschaften und rachfüchtiger Gemutheart geschildert, ber zu Kolge fich ein Apriall ereignete, melder feinem gangen Charafter und Leben eine neue Wendung aab und gewissermaßen auf bas Schickfal ber Abtei Einfluß hatte. In feiner Nach: barichaft lebte fein Better und greund, Berr Chamorth. Besiter von Annesien Sall. Im Jahre 1768 waren fie an London in einem Bimmer ber Stern : und Sofenbande Taverne. auf Vall Mall, beisammen und es brach Streit zwischen ihnen aus. Byron bestand baranf, bag bie Sache augenblicitich burch einen 3meitampf ansgeglichen werben follte. Dhne Sekundanten fochten fie bei bem truben Licht einer Rerze und Dr. Chamorth. obgleich einer ber genbteften Sechter, erhielt eine tödtliche Bunde. Mit feinen letten Athemaugen eraublte er folche Einzelnheiten über ben Rampf, welche bie Jury bes Leichengerichtes veranlaßte, Lord Boron bes por= fählichen Morbes schuldig zu erklaren. Er murbe in den Tower geschickt, fpater por bem Sause ber Pairs perhort und bes unvorsählichen Tobichlage ichulbig er= Fannt.

Er zog sich jest in die Abtei zurud, wo er sich einsichloß, um über fein Disgeschick zu brüten, duster, trusstmig und grillenfängerich ward und sich Aufällen von Lannen und Leidenschaften überließ, welche ihn zum Begenstanbe bes Staunens und ber Mergernif in ber Umgegend machten. Reine Geschichte war für ben Glauben bes gemeinen Boltes umber zu wild und zu ungeheuer. Bie ber fpatere Befiger ber Abtei, ber Dichter, wurde er jeder Art leichtstnniger und bofer Streiche beschulbigt. Dan fagte, er gebe ftete bewaffnet umber. als fei er bereit, bei ber geringften Beranlaffung Mors und Todichlag an begehen. Es wurde erzählt, als ein Berr eines Tages allein bei ihm an Mittag gegeffen. babe man auf ben Tifch ju ben Deffern und Gabein ein paar Distolen gelegt, als einen Theil bes regelmakigen Tifchgerathes und als Werkzeuge, Die man im Sanfe bes Mables wohl nothig haben konnte. Ein an= beres Gericht fagt, er habe, im Borne über feinen Ruticher, ber feiner Befehlen nicht gehorchte, biefen auf ber Stelle erschoffen, seine Leiche in ben Bagen geworfen. in welchem Laby Boron fag, und ben Bod bestiegen, um beffen Dienst au verseben. Ein anderes Mal marf er, benfelben unter bem Bolte ganabaren Sagen aufolge. dre Labyschaft vor ber Abtei in ben Teich, wo fle, ohne die noch zeitig genug tommenbe Sulfe bes Gart= ners, ertrunten mare. Diese Geschichten find ohne 3meifel Uebertreibungen unbebeutenber Begebniffe, welche wohl fatt gefunden baben mogen: aber es ift gewiß. daß die grillenhaften und murrischen Launen des unatadlichen Mannes eine Treunung von feiner Gattin aur Solge batten und endlich eine trofflofe Ginfamfeit um ion ber verbreiteten.

Dit ber Deirath feines Sohnes und Erben unger frieden, leate er eine hartnactige Bosartiafeit gegen ibn au ben Tag. Da es nicht in feiner Gewalt fant, ihm Die Guter ber Abtei zu entziehen, welche als Sidei= commis auf ihn übergingen, bemühte er fich, fie, fo viel in feinen Kraften fant, berabzubringen, bamit bas Ganze als ein blofies Bract in feine Sanbe fame. Bu biefen Sweet ließ er die Abtei fast ganz verfallen und alles umber verwüften und verberben, alle Balbungen, melde zu ber Belinung gehörten, nieberhauen, woburch große Streden bes alten Sherwood Balbes zu fahlen oben Dr= ten und bie Ländereien ber Abtei aller ihrer alten Bierden beraubt und entblogt murben. Diese feine unnatürliche Rache murbe burch ben frühreitigen Tob feines Sobnes vereitelt und er verlebte ben Reft feiner Zage in feinen verlaffenen und gerfallenen Sallen, ein bufterer Menfchenfeind, welcher in mitten bes Schaupkapes, ber burch ibn permuftet morden, einfam brutete.

Seine wunderlichen Grillen scheuchten die ganze Gefellschaft der Umgegend von ihm zuruck und eine Beitlang war er beinahe ohne Dienerschaft. In seiner menschenseindlichen Stimmung, in welcher er mit den ganzen Menschengeschlechte zerfallen war, begann er Deimchen an sich zu gewöhnen, so daß die Abtei im Laufe der Zeit von diesen Thierchen wimmelte und ihre einsamen Pallen des Nachts durch die eintonige Munik noch einsamer wurden. Die Sage fügt hinzu, die Deimschen schienen bei seinem Tode gewahr worden zu seine

daß fie ihren herrn und Beschüper verloren hatken, benn sie seien sammt und sonders, mit Sac und Pack, aufgebrochen, hatten die hofe und Galerien nach allen Richtungen schaarenweise durchzogen und der Abtei Lebemohl gesagt.

Der Zod bes. nalten Derrnn ober bes abofen Lord Boron". benn er ift unter biefen beiden Ramen be-Pannt, erfolgte im Jahre 1798 und die Abtei ging nun in die Sande bes Dichters über. Der lettere mar eben erft in feinem eilften Jahre und lebte in nicht glangen= ben Umftanden bei feiner Mutter in Schottland. Sie tamen balb barauf nach England, um bas Erbe in Befit au nehmen. Moore ergablt eine einfache, aber augiebende Anechote von ber erften Ankunft bes Dichters auf ben Besitzungen feiner Borfahren. Gie maren an bem Schlaabaum von Newstead angekommen und faben bie Balber ber Abtei, Die fich por ibnen ausbehnten. um fle ju'empfangen, ale Dre. Boron, Die fich ftellte, als fei fie mit dem Plate unbekannt, die Frau des Wegaufsehers fragte, wem diefer Landsit gehore. Man fagte ihr, ber Gigenthumer beffelben, Lord Byron, fei seit einigen Monaten tobt. - "Und wer ift der nachste Erbe?" - fragte die ftolze und gluckliche Mutter.

"Sie sagen," antwortete die alte Frau, "es sei ein Bleiner Rnabe, der zu Aberdeen lebt."

-Und bas ift er, behut' ihn Gott!" rief bie Amme aus, die nicht im Stande war, fich langer guruckfauhalten

und fich umwandte, um mit Entguden ben jungen herrn ju funen, der auf ihrem Schoof fag #1.

Während Lord Boron's Minderjährigkeit war die Abtei an Lord Gran von Authven vermiethet; aber ber Dichter besuchte sie manchmal, während seiner Schutzferien (er war damals zu Parrow), wo er mit seiner Mutter sich zu Noteingham einmiethete. Sie wurde von diesem ihrem jetigen Bewohner wenig bessev beshandelt, als von dem nalten Perrn, ber vor ihm hier gehaus't hatte, so daß sie, als Lord Byron im Perde 1808 seine Wohnung da ansschung, in einem zerfallenen Zustande war. Folgende Verse von seiner eigenen Feder geben ein Bild von ihrem Meußern:

Durch beine Thurme, Newstead, weht ber Bind, Und du verfielt, o meiner Bater halle; Schierling und Diffeln wuchern im Garten, Wo einst am Weg die Rvie blüht' für Alle. Bavpen und Schild in jedem Luftzma raffelnd, Sind jest das Ginzige, das von den heerth Aus jener Zeit noch bleidt, die die Rafallen Zum Kampf nach Palästina führten fern \*\*).

In einem andern Gebichte fpricht er bas melauscholische Gefühl ans, mit welchem er von bem Wohnsing seiner Vorsahren Befin nahm:

Remfteab! wie ichwand bie Zeit bir im Gebraufe ! Dein gahnend Schiff zeigt ichteichenden Verfall? Der Legt' und Jüngft' aus einem oblen haufe Rennt beine Trimmer jest fein irbifc All.

<sup>\*)</sup> Th. Moore's Leben des kord Bpron.

<sup>\*\*)</sup> Boron's Merte, Th. XI, S. 203: "Als ich Newfteab gibtei verließ."

Berlaffen ichaut er beine grauen Thurme, Und bein Gewölbe, feiner Ahnen Grab, Die Zellen als Behausung feuchter Sturme — Er fiehr's und wischt fich bittre Thranen ab. Doch schägt er höher dich als Pruntpallafte,

Mis Spielwerksgrotten, die der Eitle baut; Theu'r find ihm beine mofig dumpfen Refte, Und dem Geschick jürnt er mit keinem Laut \*).

Lord Byron's Bermögen war nicht zureichend, bas Gebaube einer ausgebehuten Ausbesserung zu unterwersen oder auch nur den Schatten der Pracht seiner Vorsfahren ausrecht zu erhalten. Er ließ einige Gemächer herstellen, so daß er seiner Mutter eine behagliche Wohnung andieten kounte und richtete für ich ein niedliches Studierzimmer ein, in welchem unter Bilchern und Büsten und anderen Geräthschaften einer solchen Stude zwei alte Möncheschädel waren, welche auf jeder Seite eines alten Kreuzes grinften. Einer seiner froh-sunigen Kreunde hat ein Gemälde des so ausgebesserten Newstead entworsen, und das Gemälde ist trostos genug.

Man findet hier zwei Reihen von Salerien und eine Menge Bellen und Bimmer an benselben, welche, obzileich nicht bewohnt und in keinem bewohnbaren Buftante, leicht bagu umgeschaffen werden könnten; und viele ber ursprünglichen Gemächer, unter benen eine schöne von Steinen erbaute Dalle (Saal) ift, find noch im Gebrauch. Bon der Abteikirche ist nur das eine

<sup>\*)</sup> Buron's Werke, Th. XII, S. 23: "Elegien auf News, Read. Abrei."

Ende noch übrig; und die alte Kirche, mit einer langen Reihe von Gemächern, ist jest nur noch ein Daufen Schutt. Wenn man aus der Abtei in den neuern Theil der Wohnung kömmt, findet man ein schönes Zimmer, siedzig Suß lang und drei und zwanzig Suß breit; aber jeder Theil des Hauses zeugt von Nachlässigkeit und Verfall, den ausgenommen, welchen der jehige Besiger in neuester Zeit hat herstellen lassen\*).

Sethst die so gemachten Ausbesserungen waren nur von vorübergehendem Ruben; benn da das Dach in seinem verfallenen Zustande geblieben war, drang der Regen bald in die Gemächer, welche Lord Byron hatte herstellen und ausschmücken lassen, und machte sie in den spätern Jahren eben so trostlos, wie der übrige Theil der Abtei war.

Dennoch regte fich sein Stolz in bem zertrummerten alten Gebäude; selbst fein mufter und verfallener Bustand sprach die Einbildungefraft des Dichters und jene Liebe zu dem Melancholischen und Erhabenen an, welche in allen seinen Schriften zu Tag tritt.

"Mag kommen, was da will," sagte er in einem seiner Briefe: "Newstead und ich stehen und fallen mit einander. Ich habe nun in dem Gebäude gelebt. Ich habe nien herz daran gehängt; und kein gegenwärtiges und künstiges Bedrängniß soll mich verleiten, die letzte Spur unseres Erbes zu verkausen. Ich habe jenen

<sup>\*)</sup> Brief bes verftorbenen Charles Stinner Matthews, Esa.

Stolg in mir, der mich in ben Stand feson wirb, schroiez rige Lagen zu ertragen. Könnte ich gegen Remftead= Abtei die erste Bestsung bes Landes eintauschen, ich würde den Borschlag verwerfen.»

Sein Aufenthalt in der Abtei war jedoch ungewißt und launenhaft. Er brachte dann und wann einige Beit daselbst zu, manchmal allein und seinen Studien nachhängend, öfter musst und sorglos und gelegentlich in Gesellschaft junger, lustiger Genossen, in Saus und Braus und Schwelgerei und jeder Art toller Launen. Die Landleute in der Umgegend waren über diese tollköpfigen Streiche des neuen Besitzers eben so erstaunt, wie über die dustrere Sitten des alten Perrna und begannen zu glauben, die Tollheit sei in dem Byron'schen Geschlechte erblich, oder irgend ein wunderlicher Stern walte über der Abtei.

Es ist unnöthig, in die einzelne Umstände einzugehen, welche Lord Byron veranlasten, die Besthung feiner Borfahren, ungeachtet der besondern Borliebe und des angeerbten Gefühls, welches er so beredt ausgedrückt, zu verkausen. Gie fiel glücklicher Beise in die Pande eines Mannes, der nicht ohne Sinn für Poesse war und eine enthuslastische Bewunderung für Lord Byron in sich trug. Obrist (damals Major) Wildman war Schulgenosse bes Dichters gewesen und saß mit ihm auf derselben Bank zu Parrow. Später hatte er sich in dem Kriege in Spanien und in der Schlacht von Baterson ausgezeichenet; und es war für Lord Byron, als er sich von seinem

Samilienbesithum treunte, ein großer Arost, zu wiffen, daß es in die Pande eines Mannes kame, der beffen gebleichten Glanz wieder herzustellen im Stande sei und alle Denkmäler und Ueberreste seines Stammes ehre und erhalte \*).

Benedig, ben 18 Mov. 1818.

Mein theurer Bildman!

hr. hanson wird nun unverzüglich zurückkehren, so baß ich nur Beit habe, Eneven sehr freundlichen Brief mit einigen unzureichenden Dankbezeugungen zu erwiedern. Es würde mit leid thun, Ench mit irgend einer Bitte von meiner Seite hunschich der Erhaltung eines jeden Zeichens meiner Familie, das noch in Newsteaf sich vorfinden mag. benuruhigen zu sollen, und ich überlasse alles der Art den Grfühlen, welche Ihr jeht und fünstig in Bezug auf diesen Gegenstand begen mögt. Das Portrait, das Ihr so gütig seie, von mit zu verlangen, währt der Mussaben, welche es auch veranlassen könnte, nicht werth sein; aber Ihr sont sicher darauf rechnen, das Ihr das erste erhaltet, das von mir gemalt wirde und würdig scheint, von Euch angenommen zu werden.

Ich boffe, daß Newfteab nun, da ce Guer ift, es auch bleiben werbe und baß es Guch fo glücklich fiebt, als Ihr, wie ich die Ueberzeugung bege. Gure Leute machen werdet. In Betracht meiner felbst, nicht Ihr gewiß fein, daß ich, wie auf ber vierten, fünften ober fechsten Bank in ber Schule zu harrow, ober in bem terweaten Thun ber fratern Jahre, flets mit Achtung meines alten Schulkanneraden, theilnehmenden Warsmers und Freundes gebenken und mit Berehrung ben

<sup>\*)</sup> Rachstebenber Brief, ber mittrent ber Uebergabe ber Bafigung geschrieben wurde, ift uie befannt gemacht worden:

Bord Byron's Bertranen in das gute Gefühl und in ben auten Geschmad des Obristen Wistman ist durch ben Erfolg vollsommen gerechtsertigt. Unter seinem verständigen Auge und seiner freigebigen Hand ist das ehre würdige und romantische Gebäude in all seinem albem klösterlichen und freiherrlichen Glanze aus seinen Ruinen wieder emporgestiegen und Aubauten dazu wurden in vollkommener Uebereinstimmung des Styls gemacht. Die Laubgänge und Wälder sind angepflanzt, die Seen und Sischteiche gereinigt und die Gärten von "Schierling und Diestel" befreiet nud ihrem olten, würdevollen Charafter zurückgegeben worden.

Die Meiereien der Besitzungen sind in vollkommene Ordnung gebracht; — neue Dekonomie: Gebäude in dem malerischen und behaglichen Styl der alten Englischen Meierhöse von Stein erbaut; — die Erbpächter in ihren väterlichen Wohnungen gesichert und mit der gewissenbastesten Bartheit behaudelt worden; mit einem Wort, alles und jedes gibt glückliche Andeutungen von einem edelstunigen und wohlwollenden Gutsberrn.

Bas jedoch bie Besucher ber Abtei an meiften gu

wadern Krieger anerfennen werbe, welcher mit allen Bortheilen bes Reichtbums und ber Anlockungen ber Ausend ju einem Leben in Luft und Bergnugungen, sich Pflichten edlerer Arten weihte und in der Achtung und Bewunderung seines Baterlandes seinen Lohn finden wirb.

Mit Liebe und Treue flets ber Gurige, Boron. Gunsten ihres jetigen Besthers einnehmen wird, ist die ehrsurchtsvolle Sorgfalt, mit welcher er jedes Denkmal und jedes Ueberbleibsel der Byron'schen Familie, und jeden Gegenstand, der auf irgend eine Weise mit dem Andenken des Dichters verbunden ist, bewahrt und wiesber hergestellt hat.

Achtzig tausend Pfund sind bereits auf bas ehrmurbige Gebäude verwendet worden; bennoch ist die Arbeit immer im Gange, und Newstead verspricht die Possung zu verwirklichen, welche der Dichter aussprach, als er ihm ein wehmuthiges Lebewohl zurief:

Bielleicht wird beine Sonne auch noch glangen, Dich hell umleuchten mit bem iconften Strahl, Das Glud, wie früher, beine Stunden frangen, ilnd beine Zukunft fegnen allzumal \*).

<sup>\*)</sup> Boron's Werte, Th. XII, G. 23: "Clegie auf Newftenb.

## Ankunft in der Abtei.

Auf einem ehrwürdigen Familienfig in Derbyfbire batte ich nach auter alter Sitte eine heitere Weihnachten hingebracht und mar aufgebrochen, um Die Feiertage vollends bei bem gastfreien Eigenthumer von Remftead = Mb= tei zu verleben. Gine Sahrt von flebzehn Meilen burch eine freundliche Gegend, wovon ein Theil bas berühmte Gebiet bes Sherwood Balbes ausmachte, brachte mich an bas Thor bes Darfes von Newsteat. Der Anblick bes Parfes mar in feiner Beife impofant; bie ichonen alten Baume, welche ihn einst geziert hatten, maren pon Lord Boron's grillenfangerifden Borfahren niebergehanen worden. Als das Thor geöffnet mar, rollte die Postchaise amischen nacten Abhangen ichwerfällig einen fandigen Weg entlang, ber fich allmählig in eines jener freundlichen und geschüpten Thaler seufte, in welche bie fromme Monche ber Borgeit fich fo gern einnifteten. Dier brachte und eine Wendung ber Strafe um einen Winkel ber Gartenmauer gerade vor bie Fronte bes ehrwurdigen, in bas Thal geschmiegten Gebaubes, por bem fich ein ichones Wafferbeden ausbreitet.

Das unregelmäffige, graue Gebaude von bunter Arhitektur entfprach der von Lord Boron gegebenen Befchreibung:

"Ein fleinalt Rlofter war es vormals, jest Ein alt'res haus noch, bunt ber Styl und rar, halbgothifc — " \*)

Das eine Ende war durch einen mit Binnen umgebenen Thurm geschützt, und zeugte von den freiherrlichen und kriegerischen Tagen des Gebäudes; das andere Ende trug noch seinen ursprünglichen klösterlichen Sharakter. Eine verfallene Rirche, von Laubwerk seierlich umgeben, erhob ihre Vorderseite noch unversehrt. Es ist wahr, die Schwelle des einst so besuchten Portals war von Gras überwachsen und das große Mittelsenster, einst durch gemaltes Glas verschönt, war jest von Epheu umflochten und überhangen; aber das alte Riosterkreuz troste noch der Zeit, und dem Sturmwind zumal, auf der Zinne der Kirche, und tieser unten sah man die heilige Jungsrau mit dem Kinde in grauen Stein gebauen, unversehrt in ihrer Rische, wo sie dem Gebäude einen geweihten Anblick gewähreu \*\*).

<sup>\*)</sup> Don Juan, Befang 13.

<sup>\*\*)</sup> In höhrer Nifch' allein ftand, doch gekrönt
Die heil'ge Mutter mit dem Kind so mild!
Sie blieb verschont, ein segenvolles Vild,
Ward alles Heil'g' auch ringsumber verböhnt;
Der Ort durch sie sich, wie geweiht, verschönt.

Den Juan, Gesana 13.

Lord Buron's fammtliche Werfe, Th. VII. C. 55.

Ein Flug Dohlen, die Bewohner bes angrenzenden Laubwerks, umichwarmten die Ruine und wiegten fich auf jedem luftigen Borfprung und blickten mit neugierigem Auge nieder und frachzten, mahrend die Postchaise unten entlang rasselte.

Der Kämmerling der Abtei, eine sehr anstandvolle, schwarzgekleibete Person, empfing und an dem Thore. Auch hier begegneten wir einem Andenken an Lord Byzren, einem großen schwarzen und weißen Neusundländerhunde, der seinen Ueberresten aus Gricchensand hierher gefolgt war. Er stammte von dem berühmten Boatewain und war der Erbe der edlen Eigenschaften jenes Thicres. Er war ein liebgehaltener Insasse der Abtei und wurde von jedem Besucher geehrt und geliebkoset.

Bon bem Kammerling geführt und von bem hunde begleitet, ber die Ehre bes hauses machen half, kamen wir durch eine niedrige, gewölbte, von massiven Gothisschen Bogen getragene halle, die mit ber Gruft einer Rathedrale nicht wenig Aehnlichkeit hatte, da sie in bem untern Geschoft ber Abtei war.

Bon hier stiegen wir eine steinerne Treppe hinauf, an beren Ende und ein Paar Flügelthuren in eine breite Galerie führten, welche rund um das Innere der Abtei lief. Die Tenster dieser Galerie gingen auf einen vierectigen mit Gras bewachsenen hof, ber den unbedauten Mittelpunkt ber Abtei abgab. In der Mitte desselben erbob sich ein bober, phantastischer Brunnen, der aus

bemfelben grauen Stein, wie bas ganze Gebaube gearbeitet ift, welchen Lord Boron fehr icon befchrieben hat:

In hofes Mitt' ein Springquell ber Ngiaden, Symmetrisch zwar, boch reich an Meiselszier — Gesichter, setrann, wie auf Maskeraben, Ein Unthier bort vielleicht, ein heil'ger hier! Biel grimme Mäuler sich des Strals entladen, Der nieber zischt in Beckens Prachtrevier, Zertheilt in tausend Bläschen aufzusprüben — Gleich irbisch eitelm Ruhm und eitlern Mühen \*).

Um diefen vieredigen Sof liefen niedrige, gewölbte Gange mit Gothischen Bogen, ehedem die einsamen Spaziergange ber Monche. Die Galerie, ber wir entlang gingen, war unmittelbar über diefen Gangen und ihre hohlen Gewölbe hallten jeben Fuftritt wieber.

Alles, was wir bis jest gesehen, hatte ein feierliches, klösterliches Unsehen; als wir aber einen Winkel ber Galerie erreichten, strahlten bem Auge, bas einen schattigen Gang entlang blickte, zwei dunkle Gestalten in eherner Rüstung, mit geschlossenen Delmen, vorgehaltenen Schildern, und gezogenen Schwertern entgegen, die bewegungslos an der Wand standen. Sie glichen zwei Phantomen aus der ritterlichen Zeit der Abtei.

Dier öffnete ber Rammerling eine Flügelthure und führte und ploplich in einen geräumigen, hohen Saal, welcher einen glanzenden Kontraft mit den kleinen und bufferen Gemachern darbot, durch die wir eben gekom-

<sup>\*)</sup> Don Juan, Gef. 13. Lord Boron's Werke von Abrian, Th. VII, S, 56.

men waren. Er war elegant meublirt und die Wande mit Gemalben behangen; boch mar etwas von feiner urfprünglichen Bauart beibehalten und mit neuern Berzierungen verbunden morben. Man fah noch die fteis nere Einfassung ber Fensterflügel und bas tiefe Bogen: fenfter ber fruberen Beiten. Die geschnisten und eingelegten Splagrbeiten ber boben Decte maren gleichfalls forgfältig wieder ausgebeffert und ihre Gothischen, feltfamen Devifen in ihrem alten Stole gemalt und vergolbet morben. Much faben mir hier Steinbilber ber frühern und fpatern Tage ber Abtei in ben Bilbniffen bes Erften und bes Letten aus bem Geschlechte ber Bpron, welche biefen Landfit befeffen hatten. Un bem obern Ende bes Saals über ber Thureflidte bas buftere. alterthumliche Portrait bes "Sir John Boron bes Rleis nen mit bem großen Bart- aus bem Rahmen grimmig nieber, mabrend an bem entgegengefetten Ende eine glansend meiße Marmorbufte bes genius loci, bes ebeln Dichters, pon ihrem Sufigestelle fich bem Ange bes Befuchere barbot.

Das ganze Ansehen und der Styl dieses Saals hatte mehr von dem Palaste als dem Kloster an sich; seine Venster boten eine entsprechende Aussicht auf schones Buschwerk, sanfte, grune Wiesenstüde und filberne Wasserstächen. Unter den Fenstern war ein kleiner Blumengarten, der von Steingeländern umgeben war, auf welchen sich stattliche Pfauen sonnten und ihre Gesteder entsalteten. Auf den Grasstücken vor dem Pause waren

bunte Kasanen, seiste Rebhüner und leichtsüßige Basserhühner, welche in vollkommener Sicherheit ihr Kutter aufpietten.

Der Art war das bunte Gemisch der Gegenstände, welche sich dem Auge bei dem ersten Besuche der Abtei darstellten und ich sah, daß das Innere der Schildrung des Dichters vollkommen entsprach:

Das Wohnhaus felbst — ehrwürdig war's und weit, Mehr drinn zu seh'n von mönchichem Gepränge, Als je verschont blieb sonstwo: Zellengänge, Das Refectorium, waren brin zur Zeit; Ein' artige, fleine Kirche, bei der Menge Bon Alterrhümern, stand noch unerneut; Der Rest war ungebaut theils, theils versallen, Vom Schlos mehr zeigend, als von Klostralten.

Ein Kenner wohl die Galerien und hallen, Und Zimmer — nicht vereint durch keusches Band Der Künfte — regellos verbunden fand, Doch mochten fie im Ganzen wohl gefallen; Grach boch Erhabenes, hehres auf dem Allen Zu ihm, der geistig anzuschau'n verftund!

Es ist meine Absicht nicht, tie Auftritte bes hanslichen Lebens in ber Abtei gur bffentlichen Kunte gu bringen ober bie Festlichkeiten zu beschreiben, welche ich während meines Aufenthalts in ihren gastfreien Mauern theilen burfte; ich winsche nur ein Gemalbe bes Ge-

<sup>\*)</sup> Don Juan, Gef. 13. Lord Byron's Werfe von Abrian, 26. XIII, 6. 57.

bantes felift und ber Personen und Umflande ju geben, welche bort mit Byron's Andenken im Bufammenhange fteben.

Ich enthalte mich baher, meine Aufnahme bei meinem vortrefflichen und liebencwurdigen Wirthe und beffent Gattin naher zu berühren oder ben Lefer mit den eterganten Infassen bes hauses, welche ich in dem Sante traf, bekannt zu machen und gehe sogleich mit ihm zu dem Gemache über, welches mir bestimmt worden war, und zu bem ich von dem Kammerling mit großer Artigekeit geführt wurde.

Es mar eines ber prachtvollen Reihe von Gemachern. welche fich zwijden bem Doje mit ben Gangen, und bem Abteigarten bingogen und in dem lettern bie Ausficht batten. Die gange Bimmerreibe bilbeten bie ebemgligen Drunfwohnungen und waren mabrend ber Beit, in melder die Abtei vernachläffiget murbe, in Berfall gerathen, fo daß fie gur Beit bes Lord Boron in einem bocht traurigen Buftanbe maren. Rachter batte man ihnen ben gangen alten Glang wieder gegeben und mein Bemach fonnte als ein Beispiel bes Geschmades bienen, mit welchem bies geschehen mar. Es mar toch und in ichonen Berhaltniffen. Der untere Theil ber Binbe mar mit altem Giden ola beichlagen, ber obere mit Gobelin-Tapeten behangen, welche Drientalische Jagt fcenen barftellten; die Figuren maren in Lebensaroße und von groffer Erbendigfeit ber Bewegung und Sarbengebung.

Die Dobeln waren alterthumlich, anftandig und folid.

Hochrustige Lehnstähle mit vortrefflichem Schnigwerk und Stickerei geziert; ein masstver Rleiderschrank von dun-kelm Eichenholz, schon geglättet und mit Landschaften von bunt farbigen Holzarten eingelegt; ein Prunkbett, breit und hoch, so daß man nur durch eine bewegliche Treppe hinaussteigen konnte; die hohen Pfosten stützen einen stolzen Betthimmel mit einem prachtvollen Busche hochrother Federn an jeder Ecke, und reiche Borhänge von rothem Damast hingen in breiten, schweren Kalten nieder.

Ein ehrwürdiger Metallspiegel stand auf der Toilette, in welchem die Schönen früherer Jahrhunderte sich besichaut, und ihren Reizen durch die Kunst nachgeholsen haben mögen. Der Boden des Bimmers war mit Eischenholz parketirt, das von Wachs glänzte und zum Theil mit einem türkischen Teppich belegt war. In der Mitte warsein schwerer eichener Tisch, der wie ein Spiegel geglättet und polirt war, und auf welchem ein Schreibpult von wohlriechendem Rosenholz stand.

Ein mäßiges Licht fiel durch die Gothischen, mit Steinen eingefaßten Fenster herein, und murbe theils durch rothe Borhange beschattet, theils durch die Baume des Gartens überschattet. Dieses seierlich gemäßigte Licht erhöhte die Wirkung des prächtigen und alterthümlichen Gemaches.

Swei über ber Thur hangende Portraits, stimmten vollkommen ju bem Ganzen ber Umgebung. Die Geswänder waren in der alten Wan Dok Art: das eine stellte

einen Kavalier dar, der vielkeicht in den alten Tagen blefes Gemach bewohnt hatte; das andere eine Dame mit einer schwarzen Sammt-Maske in der Pand, welche siel einer schmatzen Sammt-Maske in der Pand, welche stell vielkeicht einst vor demselben Spiegel, dessen ich errwähnt habe, zur Eroberung schmuckte. Das merkwürzeigte Uederbleibsel aus der ältern Zeit jedoch, welches diese kleine, aber reich ausgezierte Gemach darbot, war ein großes Kaminstill mit Bildhauerarbeit in Pochrelies und mit Nischen oder Keldern, in deren jedem mensche liche Wisten waren, die sast ganz aus der Wand hervorztraten. Einige dieser Liguren waren in das alte gothissche Kostüm gekleitet; die anziehendste unter ihnen war ein weibliches Wesen, das von einem wilden Sarazenen aus einem anstogenden Lelbe ernst betrachtet wurde.

Diese Bildhauerarbeit gehört zu ben Mosterien der Abrei, und veranlaßt ebeniso ausgebehnte Untersuchungen wie die Egyptischen hieroglyphen. Manche glauben, sie stelle ein Abentheuer im heiligen Lande vor, und die hier abgebildete Dame sei durch einen Kreuzritter aus der Familie dem beturbanten Türken, welchen sie so erust bestrachtet, abgenommen worden.

Bas dazu beiträgt, den Glanben an einen geheimen, mit diesen Sigmen verbundenen Sinn zu bestätigen, ift ber Umstand, daß in andern Theilen der Abtei ähnliche Bitdhauerarbeiten gefanden worden, auf welchen allen die driftliche Dame und ihr Sarazenischer hater oder Liebhaber zu sehen ift. An dem untern Theil dieser Sculpturen war das Wappen der Byrons angebracht so

wie eine Jahresjahl, ber jufolge fle ber Beit "Sir John Byron's des Kleinen mit dem großen Barte" angehört, eine historische Person von etwas dufterer Wichtigkeit in dem ehrwurdigen Gebäude, wie fich spater ergeben wird.

Ich will ben Leser jedoch uicht mit fernern Beschreibungen meines Gemaches und der damit verbundenen Mosterien aushalten. Da er einige Tage mit mir in der Abtei hindringen soll, werden wir Zeit haben, das alte Gebäude mit aller Muße zu untersuchen, um uns nicht nur mit seinem Innern, sondern auch mit seinen Umgebungen bekannt zu machen.

## Der Abtei-Garten.

Am Morgen nach meiner Ankunft stand ich bei guter Beit auf. Das junge Licht schaute glangreich durch die Fenstervorhänge und ich blickte, als ich sie aufzog, durch das Gothische Fenster auf eine Scenc, deren Charakter mit dem des Innern dieses alten hauses übereinstimmte. Es war der alte Abtei: Garten, aber so geandert, wie der Geschmad einer andern Beit und anderer Bestiger es sorderte. Auf der einen Seite waren schattige Gange

und Alleen, breite Terraffen und flolges Laubwerf; auf ber andern war neben einem grauen, klösterlich aussehenben Flügel bes Gebändes, der mit Ephen überspannt und oben mit einem Kreuze verziert war, ein kleiner Branzösischer Garten mit abgezirkelten Blumenbeeten, Riesgängen und schönen fteinernen Geländern angelegt.

Der schöne Morgen und die ruhige Stunde, forderten mich zu einem frühen Spaziergange auf, denn es ist lieblich, solcher alterthümlichen Räume allein sich zu freuen; man kann dann ohne Störung seinen poetischen Träumereien nachhängen und seine Hirngespinuste ausspinnen. Ich kleidete mich daher in aller Eile an und stieg auf einer kleinen Treppe aus dem Prunksaal in die lange Gallerie über den Gängen hinab, und kann an dem sernen Ende zu einer Thüre. Hier trat ich in das Freie, eilte eine andere steinerne Treppe hinab und sah mich in der Mitte des Raumes, wo einst die Kirche der Abtei ge-kanden.

Bon dem geweihten Gebäude war jedoch nichts mehr übrig, als die Gothische Borderseite mit ihrem tiefen Portal und die großen Bogenfenster, deren ich schon gesdacht habe. Das Schiff, die Seitenwände, der Chor, die Sakristei — alles war verschwunden. Der offens himmel war über meinem Haupte, ein glattaeschorner Grasplat unter meinen Füßen. Rieswege und Gebüschwaren an die Stelle der schulenbundel getreten. liche Bäume an die Stelle der Säulenbundel getreten.

Bo jest ein bumpfer Thau bas Gras befeuchtet, Das Bahrtuch beff, was Leben nicht durchweht, hat fromme Adter heil'genichein umleuchtet, Ihr Mund ichien nur geöffnet jum Gebet.

Bo jest die Flebermaus mit ichlapven Schwingen. hinflattert, wenn die Dammrung fich erneut, . Da hörte man den Chor der Jungfrau fingen Bur Morgenftunde, wie jur Besperzeit." \*)

Statt der Morgenhymnen der Rönche jedoch Kangen Die zerfallenen Nauern der Rirche jest von dem Gesträchze unzähliger Dohlen wieder, welche um das dunkle Zaulwerk, das fie bewohnten, umberflatterten und auf den Aesten hockten, und fich zu ihrem Morgenfluge austschickten.

Mein Spaziergang führte mich stille Alleen entlang, welche von Gebusch begrenzt waren, wa die einsame Basserhenne bann und wann über meinen Beg sag und lich in das Buschwerk flüchtete. Bon hier kam ich auf einen breiten, erhöhten Gang, einst ein Lieblingsaufentzhalt der Monche, welcher sich in der ganzen Länge des Abtei: Gartens ausdehnte und die alte Mauer von soliben Steinen, welche ihn umgab, entlang ging. In der Mitte des Gartens war einer der Kischeiche der Monche, ein länglich: vierectiges Wasserberten, welches, wie ein Spiegel, tief in die grünen, sich senkenden Rasenborden

<sup>\*)</sup> Lord Byrons fammelide Berte. Th. IU. S. 18. "Glegie auf Newstead, Abtei."

engefest war. Auf seinem klaren Bufen spiegelte fich bie dunkte Maffe des nahen Lustwaldes, eines der wichtigken Theile des Gartens.

Diefer Lufthain ift unter bem unheilverkundenden Ramen "ber Teufelswald" bekannt und genießt eines riemlich ameideutigen Rufes in der Umgegend. Er mar von bem bofen Lord Boron- mabrent feines frubern Anfenthalts in ber Abtei, por feinem unalüctlichen Duelle mit herrn Chaworth, gepflanzt worden. Da er einen Airflug von auslandischen, flafischem Geschmad batte. fieß er an jebem Ente bes Saufes bleierne Statuen von Satorn ober Saunen aufftellen. Die Statuen fielen, wie alles andere, mas fich auf ben alten herrn bezog, bem Berbachte und ber üblen Rachrebe anheim, wodurch ber fratere Theil feines Lebens überbuftert murbe. Das Landvolf. bas von heidnischer Gotterlehre und beren Balbaenien nichts mußte, fab mit Schauer auf Goben: bilber, melde mit ben teuflischen Bezeichnungen von Bornern und gesvaltenen Rlauen versehen maren. Sie hielten biefelben mahricheinlich für Begenftanbe ber geheimen Berehrung bes duftern und abgeschloffenen Renichenfeindes und angeblichen Morders, und gaben ihnen ben Ramen "die Teufel bes alten Berrn."

Ich brang in das Innere dieses geheimnisvollen Balbes ein. Da ftanden die alten und so sehr verläumdeten Statuen, von großen Lärchenbanmen beschattet und von feuchtem grunem Schimmel überzogen. Ran wird nicht ftaunen, daß wunderliche Siguren, welche so gehuft und gehörnt find und in einem buftern Balbichatten fehen, die Gemuther bes einfachen und aberglaubischen Landvolks in Berwirrung seben. Man findet bei Reichen mancherlei Launen und Liebhabereien, welche in ben Augen bes Ungebildeten nach Bahnfinn schmecken mögen.

Ich wurde jedoch durch Erinnerungen von einem gemüthlichern Charafter in diese Gehölz gezogen. Es war einer der Lieblingsausenthaltsorte des verstorbenen Lord Byron. Als er der Abtei den letten Besuch machte und Lebewohl sagte, nachdem er dieselbe abgegeben hatte, war er eine Zeitlang mit seiner Schwester in diesem Paine, und schnitt als ein lettes Denkzeichen ihre Namen in die Rinde eines Baumes.

Die Gefühle, welche seine Bruft mahrend bieses Lebewohl: Besuches bewegten, als er um sich her Gegenstände sah, die seinem Stolze und seinen jugendlichen Erinnerungen gleich theuer waren, deren langern Bests aber die Beschränktheit seiner Vermögensumstände nicht gestattete, lassen sich wohl aus einer Stelle in der poetischen Epistel entnehmen, welche er in spatern Jahren an seine Schwester schrieb.

"An unsern See weckt' ich Erinn'rung Dir, Im alten Saal, den bald vielleicht ich mißte. Der Genferse ift schön, doch raubt er mir Erinn'rung nicht an noch viel werth're Rüfte. Bernichtet seyn muß mein Gedächtnif ichier, Eh' fie und Dich ich ju vegesten wußte; bowohl aseich Altem, was ich liebet, auch fie Mir fern find und mir nie wohlt nahm niebt; nie!

Bas ich als munteer Anab' einft fablte, fable Ich manchmal noch, und Baum und Blum' und Fluß, Erinnerung werfend an vergang'ne Eviele, Eh' Bücherwuft mich aufrief jum Berbruß, Begrüßen mich, wie fonft. und ich erziele Rus ihrem Zuruf freudigen Genuß;
Ja, manchmal feh' ich Gegenftand' ericheinen
Als liebenswürdig; aber Dir gleich, keinen \*).

Ich ierte längere Beit in dem Gehölze umher, die ich den Baum fand, auf welchem Lord Byron sein vorfitzgehendes Denkzeichen eingegraben hatte. Es war eine Ulme von eigenthümlicher Gestalt; sie hatte zwei Stämme, welche aus derselben Wurzel aussteigen, und nachdem sle Seite an Seite emporgewachsen waren, ihre Zweige mit einander vereinigten. Er hatte sie ohne Zweisel als Sinnbild seiner Schwester und seiner selbst gewählt. Als ich aus dem Walde war, sette ich meinen Spazierzgang einer geräumigen Terrasse entlang fort, welche auf den ehemaligen Küchengarten der Abtei ging. Unter mir lag der Fischteich der Rönche, ein düstres Wasser, das von dunkeln Eppressen überhängt war und in welcher eine einsame Wasserhenne herum schwamm.

ein wenig weiter hinauf übersah man von ber Terraffe bas prachtvolle Gemalbe ber Abtei von ihrer Sabseite, ben Blumengarten, mit seinen steinernen Gelanbern und ben stattlichen Pfauen; bas Wiesenstüd mit

<sup>\*)</sup> An Augusta. Apron's fammtliche Werke von Abrian-Ly. III. S. 263. u. f. w.

feinen Safanen und Mebhühnern und bad lichtiche Nemfteab = That jenfeits.

In einiger Entfernung an dem Saume des Wiesenstücks stand ein anderes Denkzeichen von Lurd Boron: eine von ihm in seiner Kindheit, bei seinem ersten Besuche der Abrei gepstanzte Siche. Mit einem abergläubischen Gefühle, das ihm angeboren war, knüpfte er sein eigenes Schicksal an das der Eiche. "Wie sie se gestät," sagte er, nwird mein Glück gedeihen." Viele Jahre vergingen; manche derselben vergingen in Nüffigugang und Berstreuung. Er kehrte in die Abrei gund, ein kaum zum Mannesalter hervorreisender Jüngling, aber, wie es ihm bedünkte, mit Lastern und Thorheiten, die über seine Jahre gingen. Er sand sein Sinnbitd, die Eiche, von Weiden und Dornen sast erstickt und nahm sich die Lehre zu Perzen:

Baum, tief einst von mir in den Boden gesenkt, Wie hofft' ich, du wurdest mich lang' überleben, Es wurden dir Bluthen und Frucht einst geschenkt, Es wurde dein Stamm sich mit Eyben umweben.

3ch hofft' in beglückterer Ainbergeit, Im Land meiner Bater bich wachfen zu feb'n, Best wein' ich an dir ob bir gewordenem Leid, Denn Unfraut bedrängt dich rings mit Bergeben \*).

<sup>\*) 29</sup>rb Apron's fammtliche Werfe von Abrian. Th. XII. &. 247. "An eine junge Siche."

Ich lebnte mich auf bas Steinarifinder ber Terraffe und blickte in das Newsteadthal und auf feine filbernen Bafferbebalter, welche in ber Morgenfonne glangten. Es war ein Sonntag : Morgen, welche flete einen beiligen Einfing auf eine Landschaft haben, mahrscheinlich wegen ber Rube bes Tages und ber Rube alles Geraufches ber Werktaas : Arbeit. Wahrend ich über die Dilbe und Schönheit ber Scenerie und die lannischen Schickfale bes Mannes nachbachte, beffen fturmifches Temperament ihn aus Diefem friedlichen Paradiefe trieb, um mit ben Leibenfchaften und ben Gefahren ber Belt au fampfen, stabl fich bas füße Klingen ber Glocken eines einige Meilen entfernten Dorfes bas Thal herab. Jeder Blid und jeder Ton ichien an diesem Morgen barauf berech: net, rübrende Erinnerungen an den armen Boron beraufzurufen. Das Geläute fam von dem Glodentburme bes Dorfes Sudnall-Torfard, in beffen Rirche feine Ueberbleibfel begraben liegen. Ich habe feitdem fein Grab befucht. Es ift in einer alten, grauen Dorffirche, welche burch ben Berlauf von Jahrhunderten ehrwürdig ift. Er ift unter bem Pflafter, an bem einen Enbe bes Sauptflügels begraben. Durch bas gemablte Glas eines Gothifden Benfters faut ein Lichtstrahl auf Die Stelle und eine Tafel auf ber baran fofenden Band befagt, bier fei bas Grabgewolbe ber Samilie Bpron. Es mar die launische Absicht des Dichters, man solle ihn mit feinem treuen hunde in bem Monumente beifeben, bas er in bem Garten ber Newstead : Abtei hatte errichten laffen. Die Bollfreder seines Testaments zeigten ein besseres Urtheil und Gefühl, indem sie der Familiengruft seine Asche überlieferten, um sich mit der seiner Mutter und seiner Berwandten zu vermischen. Dier —

Schläft fanft er nach bee lebens Fiebertraum; Saueliche Boebeit, fremder Saber - nichts Rann ferner ibn berühren.

Wie schlecht verwirklichte seine Todesstunde den Bunsch, welchen er wenige Jahre vorher in einem feiner fiebrischen Anfalle von Schwermuth und Menschenbaß ansgesprochen hatte!

Dein Fittig fei's, Bergeffenheit, Der über meinem Todesbert fich ichwingt, Benn fruber ober fpater mir die Zeit Den traumelofen Schlummer bringt.

Es fei fein Freund, fein Erbe ba, Der es ermunichet, es beweint, Rein trofilos Beib fei bann mir nab, Das trauert, ober auch ju trauern icheint.

Still last mich in die Erde fenken, Ohne bestelltes Erquerleid; Ich möchte nicht die Freunde franken, Richt floren, was der Luft geweiht \*).

<sup>\*)</sup> Lord Byron's fammtliche Berte von Abrian. Eh. XI. 6 140. "Euthanafia."

Er starb unter Freunden, in einem fremden Lande, ohne eines Berwandten Hand, die seine Augen zugedrückt hatte; doch starb er nicht unbeweint. Bei allen seinen Vehlern, und Irrthümern, und Leidenschaften, und Launen hatte er die Gabe, den von ihm Abhängigen warme Anhänglichkeit einzustößen. Einer von ihnen, ein armer Grieche, begleitete seine Ueberreste nach Griechenland und folgte ihnen zum Grabe. Man sagt mir, er sei während der ganzen Begräbnißseier an einem Kircheustuhl in einem Todeskrampse des Schmerzes gestanden, und als alles vorsiber war, habe es geschienen, als wollte er mit der Leiche seines Herrn in das Grab hinab sussen. Ein Wesen, das eine solche Anhänglichkeit einstößen konnte, muß ebel und gütig gewesen sein.

## Montag nach h. drei König.

Der Sherwood: Wald ist ein Distrikt, in welchem noch vieles von den feltsamen Gebräuchen und Kesttage-Spielen der alten Beit übrig ift. Als ich einen oder zwei Tage nach meiner Ankunft in ber Abtei in den Kreuzgängen umber ging, hörte ich Tone landlicher Mu-

fit und bann und wann Ausbride ber Deiterfeit, welche aus bem Innern bes Saufes kamen. Alebald kam ber Rammerling an mir und benachrichtete mich. eine Gefellfchaft junger Burfche fei in ber Gefindehalle, um ben Montag nach b. drei Ronig durch bie herkommlichen Spiele au feiern, und ich fei eingelaben, ihre Doffen mit anzusehen. 3ch willigte freudig ein, benn ich bin auf folche Uberbleibsel von Bolfofitten ein wenig nengieria. Die Gesundehalle mar gur Aufführung des alten Gothiichen Spieles gang geeignet. Sie mar ein fehr geraumiger Saal, ber in ber flofterlichen Beit ale bas Refeetorium ber Abtei gebient hatte. Eine Reibe maffiver Saufen ging ber Lange nach burch bie Ditte bes Roumes, und von biefen liefen Gothische Bogen aus, welche Die niedrige gewolbte Decte trugen. Ich fand hier eine Schaar von Bauernburichen, welche fo ziemlich in ber Art gefleibet maren, wie die Werte über Boltsalterthumer bas Roffum ber frubern Beiten angeben. Der eine trug ein robes Gemand von gefrauseltem Bollenzeug (Fries). fein Ropf war in eine Barenhaut gewickelt und hinten hatte er eine Glock hangen, welche bei jeber Bewegung klingelte. Er mar ber Ropel ober ber Sandwurft ber Gefellschaft, mahrscheinlich ein traditioneller Stellvertreter bes alten Sators. Die Uebrigen maren mit Banbern geschmudt und mit holgernen Schwertern bewaffnet. Der Anführer ber Schaar fagte Die alte Ballabe bon St. Georg und bem Drachen ber, welche feit Jahr= bunderten unter bom Bandvolke gang' und gebe ift; feine

Gefährten begteiteten den Vortrag mit einem roben Bersuche von Geberdenspiel, während der Röpel alle Art von Possen trieb.

Diesen folgte eine Schaar Morentanger, bunt herandgepust mit Bandern und Faltenschellen. In dieser Schaar saben wir Robin-Pood und Maid Marian; die Rolle der lettern spielte ein glattwangiger Knabe; auch Belgebub, mit einem Besen ausgernstet und von seiner Gemahlin, Besteg, einem zankeisigen alten Schatchen begleitet, fehlten nicht.

Diese ländlichen Spiele sind die Ueberbleibsel der alten Gebräuche am Montag nach drei König, an welchem Banden von Bauernburschen, phantaftisch heraus geputt und mit Pseise und Trommel versehen, den sogenannten "Narren: Pflug" von Saus zu Saus schleppten, Balladen sangen und Possen risten, wofür sie mit Geld, Essen und Trinken belohnt wurden.

Aber nicht in dem "luftigen Sherwood: Balde" allein findet man diese Ueberrefte aus alten Zeiten. Man
begegnet ihnen in den meisten Gegenden nördlich vom Trent, welcher klasilische Auß die Grenzlinie der alten Sitten und Gebräuche abzugeben scheint. Während meines neulichen Ausenthalts zu Barlborrugh Hall, an den Grenzen von Derbyshire und Yorksbire, war ich Zeuge
von vielen solchen ländlichen Kestlichkeiten, welche dieser
heitern Jahreszeit eigen sind, und welche zu voreilig von
solchen, deren Ersahrungen tediglich auf das Stadtleben
beschränkt sind, für veraltet ausgegeben werden. Ich habe am Christabend ben großen Jul-Rioben an bas Tener bringen \*) und ben Vestbecher, von seinem würzigen Getränke schämmend, die Runde machen sehen. Ich habe unter meinem Tenster Weihnachtslieder von den Ehorstagern des benachbarten Dorses singen hören, welche der seit undenklichen Zeiten bestehenden Weihnachtssttte gemäß, um Mitternacht die Runde um den alten Landsstyn machten. Wir hatten auch Vermummte und Possenseisser und Balladen und aus alten Zeiten herstammende Dialoge und das berühmte alte Zwischenspiel von dem Steckenpferd, was alles in dem Vorsaal und in der Gesindestube von Burschen ansgeführt wurde, welche die Sitte und die Poessen von frühern Geschlechtern überskommen hatten.

Der Eberkopf, mit Rosmarin gekrönt, hatte seinen Ehrenplat bei dem Weihnachtsmahl eingenommen; an dem Festlisch waren fröhliche Sänger und Minstrels ans dem Dorfe, welche die Gesellschaft während des Effens mit herkömmlichen Liedern und Chören unterhielsten; und das alte Pyrrhische Spiel, der Schwerttanz, der noch aus den Zeiten der Römer herstammt, wurde vortrefflich in dem Pofraume des Hauses von einer Bande junger Leute dargestellt, die, schlank und geschmeisdig in ihrem Ban und anmuthsvoll in allen ihren Beswegungen, in den Dörfern und Landsshen umher, wie

<sup>\*)</sup> S. Gottfried Erapen's Stipenbuch von Baft. Irving. Frantf. bei Saucriander. 20. III, S. 98.

man mir fagte, mahrend der Beihnachtsfeiertage bie Runde machten.

Ich zähle biefe ländlichen Kefte und Keiertickeiten, welche ich während meines Aufenthalts in diefer Gesend fah, her, weil es den Anschein gehabt hat, als wenn viele der Mittheilungen über die Kesttagsgebräuche, wie ich sie in meinen frühern Schriften gegeben habe, sich sie in meinen frühern Schriften gegeben habe, sich suf Sitten bezögen, welche ganz und gar außer Uebung gekommen. Aritifer, welche in Städten wohnen, haben kaum eine Borstellung von den alterthümlichen Sitten und Gebräuchen, welche in eutfernten und ländlichen Gegenden statt finden.

In der That, wenn man über den Arent kommt, scheint es, als schreite man in die alte Zeit zurüd; und in den Dörfern des Sherwood: Baldes sind wir wirklich in einem mittelalterlichen Bereiche. Die mit Roos überwachsenen Hitten, die niedrigen Bohnungen von granem Steine; die Gothen: Kreuze an jedem Ende der Dörfer, und der hohe Rai: Baum in deren Mitte sühren und im Geiste in vergangene Jahrhunderte zurüd. Alles und jedes hat ein seltsam alterthümliches Aussehen.

Die Bewohner des Gebietes der Abtei theilen diefen unsprünglichen Charakter. Einige der Kamilien haben hier seit fast drei Jahrhunderten Pachthöfe, und obgleich ihre Wohnungen in Trümmer fleten und alles um sie her die allgemeine Berödung und Ordnungslosigkeit der Kamilie Boron theilte, kounte sie doch nichts von ihrem heimischen Boben vertreiben. Ich schutzunich glücklich sagen zu können, daß Obrist Wisduman diese wackern trengestunten Kamiliem unter seinen besondern Gebatz genommen hat. Er hat sie in dem Pachtzeibe begünstigt, ihre Meierhöfe ausgebessert oder vielzwehr neu ausgebaut, und Kamilien, welche fast in die Klasse der gewöhnlichen Feldarbeiter herabgesunken warren, in den Stand geset, wieder unter den Freisassen des Landes ausständig ausgutreten.

Ich besuchte eines dieser wieder aufgebauten Puchtshäuser, das erst von Aurzem eine biose Ruine und num ein soliter Meierhof war. Er ward von einem jungen Paar bewohnt. Die gute Frau zeigte mir jeden einzelenen Theit der Austalt mit bescheidenem Stolze und freuete sich der Behaglichkeit und Auständigkeit dersels den. Ihr Mann hatte, wie man mir sagte, mit der Berbesserung seines Hause au Ansehen gewonnen, und sing jest an, unter seinen ländlichen Nachbaren unter dem Namen oder junge Squire \*) bekannt zu werden.

<sup>\*)</sup> Guteherr.

## Alte Diensthoten.

Eine ber lebendigen Chroniken von Newstead=Abtei ist ein altes, fast siebzigjähriges Mutterchen, Naunn Smith genannt, welche ihr Leben hier hingebracht und seit langer Zeit als Haushälterin bei beu Byron's gezbient hat.

Die Abtei und beren gandereien umfaffen ihre Belt. außerhalb beren fie nichts fennt, mahrend fie in bem Innern berfelben fich ftets mit angeborner Klugheit und altmodischer Chrbarkeit betragen hat. 216 Lord Boron Die Abtei verfaufte, mar ihr Beruf zu Ende: doch verweilte fie in ber Umgegend, ba fie fur biefelbe bie ortliche Unbanglichkeit einer Rabe batte. Gie verließ bas behagliche Bimmer, bas fie als Saushalterin inne batte. und nahm ihre Buffucht ju einem ber "Felfenhaufer," welche nichts mehr find, als eine fleine Reihe von Sutten, welche in nicht großer Entfernung von ber Abtei in die fentrechten Seiten eines Steinbruchs eingehauen find. Drei Bellen, bie in ben lebenbigen Stein gebauen waren, machten ihre Wohnung aus; fle richtete biefe. armtich, aber behaglich ein. Ihr Gohn William arbeitete in ber Rachbarschaft und balf fle erhalten; und

Nann Smith behielt eine heitere Riene und einen unabhängigen Geist. Eine ihrer Klatschschwestern brachte ihr bei, ihr Sohn William werde heirathen und ein junges Weib heimführen, bas ihr helsen und Sorge für ste tragen sollte.

"Rein, nein!" fagte Ranny murrifch: "ich brauche teine junge Derrin in meinem Saufe."

So weit geht die herrscherliebe — der armen Rammy Pans war eine hohle in einem Felsen.

Als Obrist Wildman von der Abtei Bests nahm, fand er sie in diesem ärmlichen Reste. Mit jenem thätigen Wohlwollen, das ihn auszeichnet, übergab er William sogleich eine kleine Pachtung auf dem Gute, wo Nanny Smith in ihren alten Tagen nun einen behaglichen Heerd hatte. Ihr Stolz erwachte durch die Beförderung iheres Sohnes. Sie bemerkt mit hoher Kreude, daß William von den Leuten jest mit weit größerer Achtung behandelt wird, da er ein Pachter ist, als früher, wo er Taglöhner war. Ein Pachter aus der Umgegend hat sich bemüht, eine Verbindung zwischen ihm und seiner Schwester zu Stande zu bringen; aber Nanny Smith ist wählerisch geworden und legte sich in das Mittel. Sie sagte, das Mädchen sei zu alt für ihren Sohn, und überdies sehe sie nicht ein, daß er einer Krau bedürse.

"Rein," fagte Billiam, nich habe teine große Reisgung, bie Dirne zu heirathen; aber wenn ber Obrift nnb feine Gemablin es wunfchen, ist mir's recht. Sie

find fo gutig gegen mich gewesen, baß ich es für meine Pflicht halte, ihnen zu Gefallen zu fein. "

Der Obrift und feine Gemahlin hatten es jedoch nicht für paffend gehalten, bes ehrlichen William's Danksbarkeit auf eine so ernste Probe zu ftellen.

Ein anderer Chrenmann, ber bei Obrift Bilbman's Untunft hier vegetirt, und welcher wenigstens fechzie Sahre in ber Abtei gelebt hatte, mar ber alte Soe\*) Murray. Er war noch ein bloger Knabe, im Gefolge bes alten Berrna in ber Mitte bes letten Jahrhunberte hieber gekommen und hatte bis zu beffen Tobe bei ihm gelebt. Da Joe in feiner frühesten Jugenb Schiffsjunge gemefen mar, hielt er fich ftete fur ein Stud von einem Matrofen und hatte die Aufficht über alle Luftboote auf bem See, obgleich er fpater ju ber Burbe eines Rellermeifters vorrudte. In ben fpatern Tagen des alten Lord Byron, als er fich von ber gangen Belt abichloß, mar Joe Murran ber einzige Diener. den er behielt, seine Saushalterin, Bettn Sartstaff ausgenommen, welche in bem Rufe fand, eine ungebührliche Derrichaft über ihn andzuüben und von ben Landleuten ironisch Laby Betty genannt wurde.

Als die Abtei in den Bestly Lord Byrons, des Diche ters, fam, fiel ihm Joe Murray als ein Appertineng-Stud heim. Er wurde wieder als Kellermeister in ber

<sup>9</sup> Sofenb.

Abtei, und als Oberadmiral ber Bopte eingesent: und feine ehrlichen, biebern bullenbeiferischen Gigenschaften nahmen Lord Boron fo ein, baß er fogar mit feinem Reufundlander Sunde in feiner Liebe wetteiferte. Oft aof er bei bem Mittageffen ein Glas trefflichen Dabera's voll und reichte es Joe, ber binter seinem Stuble Rand. In Der That, ale er bas fteinerne Monument erbauen ließ, bas in dem Abteigarten fteht , bestimmte er baffelbe für fich, Joe Murray und feinen Sund. Bon ben beiden lettern follten, ber eine gur rechten ber andere jur linken Seite von ihm liegen. Boatsmain farb nicht lange nachher und wurde feierlich beerdigt, und die mobibekannte Grabichrift auf eine Seite bes Monumentes eingegraben. Lord Boron reifte nach Griechenland ab. Bahrend feiner Abwesenheit bemerkte ein Gentle= man, welchem Joe Murray bas Grab zeigte: "Gut, alter Anabe, ihr merbet euern Plat in etlichen amangia Nahren bier einnehmen. "

"Ich weiß dies nicht," brummte Joe als Antwort: wwenn ich gewiß ware, daß Seine Perrlichkeit hierher kame, ware es mir gang recht; aber es wurde mir nicht behagen, allein bier bei bem hunde zu liegen."

Joe Murray war stets ungemein sauber in feiner Rleidung und aufmerksam auf seine Person, und hatte ein Achtung einflößendes Aeußere. Ein Portrait von ihm, das auf seines herrn Wunsch gemalt worden, hangt noch in der Abtei. Er ist als ein gesunder, frisch aussehender alter Bursche bargestellt, in einer Blache-

perude, einem blanen Ueberrock und leberner Befte, mit einer Pfeife in ber Sand. Er verrichtete alle Pflichten feiner Stellung mit ber gröften Treue, ber gemiffenhafteften Ehrlichkeit und mit vielem außern Unftand; wenn man aber feiner Beitgenoffin, der Ranny Smith. alauben fann, welche als Saushalterin den Scepter ber Saushaltung mit ihm theilte, fo mar er in moralischen Begiehungen fleinerer Urt fehr ungegwungen und pflegte freie und weltliche Lieber ju fingen, wenn er an bem Tild in ber Gefindehalle den Borfit hatte ober an bem Abendkamin fein Bier trank und feine Pfeife ichmauchte. Roe's gefellige Anfichten fammten augenfcheinlich von ber Race Englischer Land-Squires ber. wie fie in ben Tagen feiner Jugend blubten. Ranny Smith nahm an feinen wuften Liedern Mergerniff, ertrug fie aber finichmeigend, ba fle ihr feinen Schaben bringen fonnten. Enblich aber, ale er fie in Gegenwart eines jungen fechetzebniabrigen Dabchens fang. tonnte fie nicht langer an fich halten, fondern hieft ihm eine Predigt, bag ihm Die Ofren bavon gellten und bann eilte fle ju Bett. Three Nachricht zufolge, schien die Predigt einen tiefen Eindruck auf ihn zu machen. Er erzählte ihr am nachften Morgen, fagte fle, er habe einen furchtbaren Traum gehabt : ju Rufen feines Bettes ftant ein Evangelift mit einer großen hollandischen Bibet, beren gedruckten Theil er ihm porhielt und nach einer Beile ihm in bas Beficht warf. Ranny Smith übernahm es, ben Traum gu deuten, und hielt eine ifolde Bufprebiat barüber und

leitete solche schreckliche Warnungen bavon ab, daß Joe ganz ernsthaft wurde, einen ganzen Monat vom Singen ließ und gute Bücher in die Hand nahm. "Nachher aber" fuhr Nanny fort, "fiel er wieder in seine alten Sünden zurück und wurde so schlecht wie jemals; und suhr fort, freie weltliche Lieder zu singen bis zu seiner Todesstunde."

Als Obrist Wildman Besther der Abtei murde, fand er Joe Murran, obgleich an die achtzig Jahre alt, gesund und fraftig und behielt ihn als Kellermeister bei. Der alte Mann freute sich der ausgedehnten Reparaturen, welche unmittelbar begannen und sah stolz den Tag herannahen, wo die Abtei aus ihren Trümmern in erneutem Glanze aufstieg, Equipagen und Dienerschaaren sich an ihren Thoren drängten und ihre Sale wieder von dem Jubel heiterer Gastfreundschaft wiederhallten.

Was jedoch Joe's Stolz und Ehrgeiz am meisten in Anspruch nahm, war einer der Pläne des Obersten, das alte Resectorium des Klosters, einen großen, gemolbten, von Gothischen Säulen getragenen Saal in eine Gesindehalle umzuschaffen. Dies erwartete Joe sehnsüchtig, um auf dem ersten Plaze an dem Gesindetisch das heft in den händen zu haben und die Gothisschen Bogen von jenen Jagde und Bechliedern widerschallen zu lassen, welche der Schrecken der sittsamen Ranny Smith waren. Die Beit aber schwand rasch mit seinen Kräften, und er fürchtete sehr, der Saal mochte zu seinen Ledzeiten nicht mehr fertig werden.

In seinem Eifer, die Reparaturen zu beschleunigen, pflegte er in aller Frühe aufzustehen und die Arbeiter herauszutreiben. Ungeachtet seines hohen Alters ging er auch oft, halb angezogen, bei kaltem Wetter hinans, um kleines Holz zum Teuermachen zu hauen. Obrist Wildman verwies es ihm freundlich, daß er seine Gessundheit auf diese Weise vernachlässige, indem andere diese Arbeit für ihn thun würden.

-Gott, Sirl- rief der ruftige alte Bursche ans: -'s ist mein Luftbad; ich befinde mich nur um so besset dabei."

Als er eines Morgens so beschäftigt war, flog unglücklicher Weise ein Splitter ab und verwundete das eine seiner Augen. Eine Entzündung erfolgte; dieses Auge verlor seine Sehkraft und später auch das andere. Der arme Joe härmte sich allmählich ganz ab und wurde schwermäthig. Obrist Wildman versuchte freundlich, ihn auszuheitern. — "Munter, munter, alter Knabe," rief er, "Ihr werdet gewiß noch in der Gesindehalse Euern Plat einnehmen, nur auten Rutbes!"

"Rein, nein!" antwortete er, "ich hoffte einst, ich würde es noch erleben, sie würde fertig werden und ich könnte obenan sien. Ich gestehe es, ich wartete mit einigem Stolze darauf; aber es ist jest alles mit mir vorbei — ich werde balb heim geben!"

Bald darauf ftarb er in dem vorgerndten Alter von feche und achtzig Jahren, von denen er flebzig als ehrslicher, treuer Diener in der Abtei hingebracht hatte.

Obrift Wildman ließ ihn in ber Kirche zu hudmall-Tortard, in ber Rabe bes Grabgewölbes von Lord Byron, anständig beerdigen.

## Aberglauben der Abtei.

Die Anechoten, melde ich von ber ehemaligen Saus: halterin Lord Boron's gehört hatte, machten mich neugierig, ihr einen Besuch abzustatten. Ich ritt baber in Gefellschaft des Obriften Wildman zu ber Cottage ihres Sohnes William, wo fie wohnt und fand fie mit einer Lieblingstage auf ber Schulter, Die ihr in das Ohr fonurrte, an ihrem Ramine finen. Nannn Smith ift ein großes gut aussehendes Weib, ein Mufter von einer Land-Sausfrau aus ber alten Welt, welche die Unfichten und Borurtheile früherer Beit und eine fehr arm= liche Geiftesbilbung mit vielem natürlichen Berftand vereinigt. Sie plauberte fehr gerne von ber Abtei und von Lord Boron und ließ fich leicht zur Erzählung einer Reihe von Anecdoten bewegen, welche freilich feinen bo= hen Schwung nahmen, fondern bem Borigonte ber Dausbatterinftube und der Gesindehalle angemeffen maren. Sie ichien Lord Boron in freundlichem Andenten gu balten, obgleich fie burch manche feiner Griffen, und

besonders durch die Mittel, welche er anwendete, um seiner Anlage zur Beleidtheit entgegen zu arbeiten, sehr beunruhigt worden war. Er wandte verschiedene Wege an, sich durch Schwinen zu helsen; manchmal lag er lange Zeit in einem warmen Bade, manchmal stieg er, eingehüllt und beladen mit Ueberröcken, die Höhen in dem Parke hinan — weine gar traurige Geschichte für den armen Jüngling, seine Nanny hinzu, "da er so lahm war.»

Seine Mahlzeiten maren knapp und unregelmäßig und bestanden aus Speisen, gegen welche Nanny eine große Berachtung zu hegen schien, wie Reis mit But: ter abgekocht, Macaronis und leichten Pndbing.

Sie widersprach dem Gerüchte von dem ausschweisfenden Leben, das er in der Abtei geführt haben sollte, und von den Schönen, welche er, wie man sagte, von London mitgebracht hätte. "Er pflegte einen großen Theil seiner Beit damit hinzubringen, daß er auf einem Sopha sag und sas. Manchmal hatte er junge Gentlemen seiner Bekanntschaft bei sich, und sie machten wohl tolle Streiche, aber sie thaten nichts, als was junge Gentlemen thun dürsen und was harmlos war."

"Es ist wahr," septe sie bingu, meinmal hatte er einen schönen Knaben als Pagen bei sich, von welchem die Hausmädchen sagten, er sei ein Madchen; was mich betrifft, so weiß ich nichts bavon. Die arme Seele ? er war so lahm, er konnte nicht viel mit den Mannern hinausgehen; alle Unterhaltung, die er hatte, war, daß

er ein wenia mit ben Dabchen gufammen mar. Die Sausmadchen jedoch maren fehr eifersüchtig; befonbers Eine nahm bie Sache febr übel. Sie bief Luch: fie aalt bei Lord Boron fehr viel und er bewies ihr viele Aufmerksamkeit und fie fing an, ben Ropf boch zu tragen. Ein Dann, ber ichielte, batte ihr mahrgefagt und fie gab ihm amei Shilling feche Bence. Er fagte ibr. fle könne fich 'mas einbilden und ftolg brein feben, benn fie murbe es febr weit bringen. "Darauf, " fügte Ranny bingu, "träumte bas arme Ding von nichts geringerem. als daß fie eine Lady und herrin ber Abtei merben murbe und persprach mir, wenn ihr ein so gluckliches Loos fallen follte, murbe ich eine aute Freundin an ibr baben. Uch. Bert Jemine! Lucy fand bas große Glud nicht, von dem fie geträumt hatte, aber es erging ihr beffer. als ich geglaubt hatte: fie ist jest perbeiratbet und fteht einem Gafthaus at Barwick vor.

Da Ranny Smith bemerkte, daß wir mit großer Ausmerksamkeit zuhörten, suhr sie mit ihrem Geplauber fort. "Einst" sagte sie, "faßte Lord Byron den Gedanten auf, die Mönche aus der alten Beit müßten irgendwo in der Abtei Geld verstedt haben und es half alles nichts, das Pflaster in den Kreuzgängen mußte aufgebrochen werden; und sie gruben und gruben, fanden aber nichts als steinerne Särge voller Knochen. Dann mußte er durchaus einen der Särge an dem einen Ende der großen Palle aufgestellt sehen, so daß das Gesinde stets in Angst war, sich des Nachts dorthin zu begeben. Meh-

rere Schabel wurden gereinigt und in Gehäuser auf seinem Simmer aufgestellt. Ich pflegte des Nachts in diesses Gemach zu gehen, um die Fenster zuzumachen, und wenn ich ein Auge auf sie warf, schienen sie alle zu grinsen, was, glaube ich, Schädel immer thun. Ich kann nicht anders sagen, ich war froh, wenn ich aus dem Jimmer war.

"Es wurde zu einer gewissen Zeit viel von Geistern gesprochen, welche in der Abtei umgehen sollten und es ist auch jest noch die Rede davon. Des Beschließers Frau sagte, sie habe zwei in einem duukeln Theil der Areuzgänge, der Kirche gerade gegenüber, und einen in dem Garten an des Lord's Brunnen stehen sehen. Dann war eine junge Dame, eine Richte Lord Byron's, zum Besuche in der Abtei und schlief in dem Gemache zunächst der Uhr; und sie sagte, sie habe einst Nachts, als sie im Bette gewesen, eine weiß gekleidete Frau and der einen Seitenwand der Stube herausgehen und durch die andere Seitenwand verschwinden sehen."

"Lord Byron sagte eines Tages zu mir: ""Nanny, welchen Unsinn erzählt man ba von Geistern, als wenn es je bergleichen hier gegeben hätte. Ich habe nie etzwas ber Art in ber Abei gesehen und wollte barauf schwören, auch ihr nicht." Ihr seht wohl, er sagte all bas nur, um mich zum Reben zu bringen; aber ich schwieg still und schüttelte ben Kops. Man behauptet aber boch, seine Perrlichkeit habe einst etwas gesehen.

Es war in ber großen Dalle — etwas gang Schwarzes und Daariges; man fagt, es fei ber Tenfel gewefen.

"Bas mich angeht." fuhr Nannn Smith fort. "fo babe ich nie etwas der Art gefehen y aber ich habe einst etwas gehört. Ich icheuerte eines Abends ben Anghoben bes kleinen Speisesaals an bem Ende ber langen Gallerie: es mar nach Anbruch ber Nacht: ich ermartete ieben Augenblick zum Thee gerufen zu werben, munichte aber boch die angefangene Arbeit fertig zu bringen. Dionlich hörte ich in der großen Salle schwere Suftritte. Sie hallten wie bas Strampfen eines Pferbes. nahm bas Licht und ging hin, um gn feben, mas es fei. 36 borte bie Eritte von bem untern Ende ber Salle gu bem Ramine \*) in der Mitte kommen, wo fle ftill fanben; aber ich kounte nichts feben. Ich kehrte an meine Arbeit gurud und horte nach furger Beit baffelbe Ge= rausch wieder: Die Buftritte hielten an dem Ramine inne, wie vorher; bennoch founte ich nichts feben. 3ch fehrte an meine Arbeit gurud, als ich bie Schritte gum

<sup>\*)</sup> In ber Mitte ber alten hallen war bas rere-dosse, bas Fener-Eifen, gegen welches das Brennfolz geftellt und auf bem fteinernen Fußboben angebrannt wurde; der Rauch ging durch eine befinung in der Decke unmittelbar darüber, wo sich gewöhnlich eine Laterne erhob und eine in die Augen fallende Berzierung des Keuftern ber Woh, mung abgab." Stizen aus England, von Norian. Bitte dermagazin für allgemeine Weltkunde. Jabra 1. S. 37, wo sich eine vollständige Beschreibung einer altenglischen halle findet.

britten Mal hörte. Jest ging ich ohne ein Licht in die Halle, aber sie standen wieder grade so in der Mitte des Saales, au der Feuerstelle, still. Mir kam dies ziemlich aussallend vor, ich kehrte aber zu meiner Arbeit zurück; als ich fertig war, nahm ich das Licht, und ging durch die Halle, da dies mein Weg in die Küche war. Ich hörte keine Tritte mehr und dachte serner nicht an den Vorgang, als ich, das untere Eude der Halle erreichend, die Thüre verschlossen fand und dann auf der einen Seite der Thüre den steinernen Sarg mit dem Schädel und den Gebeinen sah, welche in den Kreuzzgängen ausgegraben worden waren.

Hier hielt Nanny inne; ich fragte fie, ob fie glanbe, die geheinmisvollen Kustritte stünden in irgend einer Berbindung mit dem Geripp' in dem Sarge? Sie schüttelte aber den Kopf und wollte sich nicht weiter außern.

Wir schieden dalb darauf von dem guten alten Weibechen und besprachen die Geschichte, welche sie uns erzählt hatte, auf unserm Nitte nach Haus. Es war augenscheinlich, daß sie in Bezug auf das, was sie gehört, die Wahrheit gesagt hatte, aber durch irgend eine seltssame Wirkung des Tones getäuscht worden war. In großen unregelmäßigen Gebäuden dieser Art pflanzt sich der Ton auf eine sehr täuschende Weise fort; die gewöllten Gänge und wiederhallenden Säle tragen den Rlang der Kußtritte weithin und lassen sien vielsach zurückschallen; das Knarren und Zuschlagen serner Thüren-

das Ranschen des Windes durch das Gebusch und die zerfallenden Bögen der Kirche — das alles hat eine ungemein täuschende Wirkung in der Nacht.

Obrift Wildman erzählte ein Beifpiel diefer Art aus feiner eigenen Erfahrung. Nicht lange, nachdem er feine Bohnung in ber Abtei aufgeschlagen, horte er in einer moudhellen Racht ein Geräusch, als wenn in einiger Entfernung ein Wagen porüber fame. Er öffnete bas Senfter und lehnte fich hinaus. Es tam ihm jest por. als wenn die eiferne Balge bie Sandwege und bie Zerraffe entlang geschleift wurde, aber es war nichts zu fes hen. Als er am folgenden Morgen den Gartner fab. fragte er ihn wegen bes fo fvaten Arbeitens in ber Racht. Der Gartner erklarte, niemand habe gearbei= tet und die Balze fei an eine Rette angeschloffen. schickte ihn fort, fie ju nutersuchen und ber Gartner kam mit einem gang erstaunten Gesichte gurud. Die Balge war in ber Nacht weggerollt worden, aber er erklärte. feine menichliche Sand fonne fie meggerout haben. . Sut... antwortete ber Obrift mit feiner gewöhnlichen frenudli= den Beiterkeit - wich freue mich, gui erfahren, bag ein Robold für mich arbeitet."

Lord Byron trug viel bagu bei, die aberglaubifchen Sagen und Geschichten, welche mit der Abtei zusammenhangen, zu nahren und sie in Umlauf zu bringen, indem er ihnen Glauben schenkte oder boch zu schenken vorgab. Diele haben angenommen, sein Geift sei wirklich von Aberglauben nicht frei gewesen und seine angeborne Schmäche fei baburch noch permehrt morben . baß er viele Beit einsam in ben leeren Sallen und Gangen ber Abtei. welche bamale in einem gerfallenen melancho= lifden Buftande gewesen; hingebracht und über ben Schabeln und Sargen ihrer fruberen Bewohner gebrutet habe. 3ch bin vielmehr ber Unficht, er habe in biefen übernatürlichen Bormurfen poetifchen Genuß gefunden. und feine Einbildungefraft habe fich ergont, biefes buftere, romantifche Gebäude mit allen Arten erbichteter Bewohner zu bevölkern. Gewiß ift es, bag ber Aublich bes Saufes, unter bem manniafaltigen Ginfluffe ber Dammerung und bes Mondlichtes, ber Wolfen und bes Sonnenscheins auf seine Sallen, und Ballerien, und mondifche Bange, allein icon binreicht, alle Arten Phantaffebilber in feiner Infaffen Beifte ju erzeugen, besonders wenn er eine pretische oder eine abergläubische Richtung bat.

Ich habe bereits einiger ber fabelhaften Besucher ber Abtei gedacht. Der Robold-Monch ist jedoch derjenige, welchem Lord Byron die größte Bedeutung gegeben hat. Er durchwanderte des Nachts die Rlostergänge und zuweilen ließ er sich auch in andern Theisen der Abtei blicken. Seine Erscheinung deutete, der Sage nach, auf ein dem Perrn des Hauses bevorstehendes Ungluck. Lord Byron behauptete ihn einen Monat, bevor er seine unglückliche Verbindung mit Niß Wilbanke abschloß, gessehen zu haben.

Er hat diese Ueberlieferung in nachstehender Ballabe

dargestellt, worin er ben Monch als einen ber alten Insfassen ber Abtei schilbert, welcher in ber Nachtzeit eine Art gespenstischen Besisses zusolge ber Rechte des Ordens in Anspruch nahm.

"Dab' Acht vor'm schwarzen Mönch, hab' Acht! Er fist am Norman, Stein, Es klingt sein Gebet durch die Mitternacht, Sein Meßgesang hinterdrein. Als der Lord des Berges, Amundeville, Die Norman, Airche zerkört, Die Wönche verjagt — sich einer davon Der Orohung schaufig erwehrt.

"Entzwang ber torb auch mir Macht und nach Reche Den Möuchen bas Gut für die Lai'n, Mit Fackel jum Brand und mit Schwert zum Gefecht, Im Falle fie fträchen: "Rein! nein!" Blieb ungefeffelt boch, unverlagt, Ein Mönch, ein ichaurig Geficht, Bu ichau'n im Portal, zu ichau'n am Altar, Doch nimmer bei Mittages Licht.

Db Gntes, ob Bofes das benten will, Mein Bied nicht ju fagen vermag, Doch weifet der Geift auf Amundevill Fortwährend bei Racht und bei Tag; Jum Torus der Lord's, wie die Sage geht, In der Brautnache lenkt er den Schritt, Auch naht er, heißt's, ihrem Sterbebett, Doch bringe er Thrunen nicht mit. "Bird ein Erbe geboren, bann trauert er febr; Drant Schidfal bem uralten baus, Da mandelt von Bell' ju Ball' er baber Im Schimner bes Mondes voll Grauf. Bohl fiebst die Bestalt du, boch nicht das Gesicht, Es bult die Kapube es ein; Doch blift and ben Falten fein brennender Blickund ichauer gesbemfin brein.

"Sab' Acht vor'm ichwarzen Mönch, hab' Acht!
Und fürcht', o fürchte fein Dran'n!
Des Kirchgut's Erb', er raftlos wacht,
Wer auch ber Laie mag fenn.
Amundevin ift Lord bei Tag,
Der Mönch ift Lord bei Nacht;
Kein nächtlich Schmaufen bas Necht bes Mönchs
Im Schloffe ju nicht je gemacht.

"Sprich nichts zu ihm, und, fieb, er entweicht; Lautlos er von dannen fich bebt;
In dufterm Kleid er von hinnen schleicht,
Wie Thau auf den Wiesen verschwebt.
Gnad' Gott und schüßt und vorm schwarzen Mönchl beil ihm, sei er Freund oder Feind;
Und was er auch beten mag — beten wir,
Das Eriösungefund' ihm erscheint.")

Dies ift die Geschichte des Robold-Monchs, welche theils durch alte Ueberlieferungen, theils durch den Einfluß der Gedichte Lord Byrons in der Abtei vollsommen gang'

<sup>\*)</sup> Don Juan Gel. XVI. Lord Bnron's fammtl. Wette bon Adrian, Eh. 7. S. 155 ff.

und gebe geworden ist und sich so lange gelteud machen ju wollen droht, als das alte Gebäude seehen wird. Biele Besucher haben seiner ansichtig geworden zu senn entweder behauptet oder geglaubt; und eine Nichte Cord Byron's, Miß Kitty Parkins, soll sogar eine Beichnung von ihm aus dem Gedächtniß gemacht haben.

Das Gesinde der Abtei angehend, so ist dieses von allen Arten abergläubischer Grillen eingenommen. Die langen Gallerien und gothischen Pallen mit ihren alten Portraits und den dustern geharnischten Gestalten sind für sie verherte Regionen; ja, sie fürchten sich, allein ju schlasen und wagen es zur Nachtzeit kaum, in einem entferntern Theile der Abtei etwas zu besorgen, sie müßten denn jemand zur Begleitung haben.

Selbst das prächtige Gemach, das ich bewohnte, war den übernatürlichen Einstüffen unterworfen, welche den übrigen Theil der Abtei beherrschten und wurde, dem Gerichte nach, von "Sir John Byrondem Rleinen, mit dem großen Barte" heimgesucht. Das alte, schwarz aussehnde Portrait dieses Familienheiben, welches über der Thüre des großen Saales hängt, stieg, wie man sagte, zuweilen um Mitternacht aus seinem Rahmen herab und machte in den Prunkgemächern die Runde; ja, seine Besuche beschränkten sich sogar nicht einmal auf die Nacht; denn eine junge Dame, welche vor einigen Jahren in der Abtei zum Besuche war, erzählte, sie habe bei hellem Tageslichte, als sie an der halb offenen Thüre des bessagten Gemaches vorbeigekommen, Sir John Byron

ŧ

ı

į.

ben Alpinen an bem Kamine sigen und in einem großen alten Buche lesen sehen. Dieser Umftand hat manche verankast, anzunehmen, die Geschichte des Sir John Byron möchte einigermaßen mit der geheimnisvollen Bilbhauerarbeit des Kaminrahmens in Verbindung steben; dem stimmen jedoch die ältesten Alterthumler der Abtei nicht bei.

Mich selbst angehend, so wurde mein Simmer, so-bald ich die wundervollen Geschichten und sonderbaren Meinungen ersuhr, welche damit verbunden waren, für mich ein Reich der Phantasie. Wenn ich Nachts in meinem Bette lag und auf die geheimnisvollen Verzierungen schaute, wo die Bilder des Gothischen Ritters, der christlichen Dame und des heidnischen Liebhabers mich anblicken, psiegte ich tausend seltsame Gebilde in Betreff ihrer auszuspinnen. Auch die großen Tiguren auf den Tapeten wurden durch meine erregte Phantasie fast belebt und Ban Ople's Portraite des Ritters und der Dame, welche blassen Antliges von der Wand niederschauten, hatten, vermöge ihres unbeweglichen Blicks und der stillen Genossenschaft, eine beinahe gespenstisses Weitung:

"Denn in bem duftern Licht ber Tobten Bilb
Die Bruft mit Schauer und Entfehen fünt.
— Ihr eingefargt Gelode weht
Die Band entlang: traumartig frahlt jurud
Ihr Mug', wie ihr Metall in Schachten febt;
Dod lebt bes Tobes Bilb im biftern Blid."

In vieser Weise pflegte ich Hingespieste berauf zu tophwören und die Gegenstände um mich her mit ideeller Bedeutung und Theilunge zu umkleiden, dis ich, wenn auf der Abteinbr die Mitternachtsstunde schlieg, sauf gewärtig war, Sir John Boron den Rieinen mit dem gooßen Bart mit soinem Buche unter dem Arm in das Zimmer treten und seinen Sis an dem geheimusstwollen Ramine einnehmen zu sehen.

## Annesley Sall.

Ungefähr drei (englische) Meilen von Newstead Abeei und an deren Bestymgen stoßend, liegt Annedlen Salt, der atte Familiensis der Shaworths. Wie die Güter, waren die Familien der Byrons und Chaworths in frühern Beiten mit einander verbunden, dis der unglischliche Zweikampf zwischen den beiden Familienhäuptern statt fand. Der Zwist jedoch, welcher eine Zeit lang gewährt hatte, ließ eine endliche Ausgleichung durch die Liebe zweier jungen Perzen hossen. Lord Byrou war noch ein Knade, als er Mary Ann Chaworth sah, ein schönes Mädchen und die einzige Erbin von Annesley. Bei der Empfänglichfeit sur weibliche Reize, welche er salt son von Kindheit auf an den Tag legte, wurde

en fast augenblicklich in sie verlieht. Ruch einem seiner Biographen scheint es, als mare aufange isne Ismeigung wechselswolfe, aber heimlich gewesen. Der Nis Shas worth Bater lebte damals noch und mochte noch etwas von der Kamilienseindschaft in sich hawahrt habeu; dem man erzählt, die Insammenklinkte Lord Byrons und der juusgen Dame hätten heimlich, an einem Thore stattgesunden, das von dem Gute ihres Baters sich auf die Besthungen der Abtei öffnete. Sie waren jedoch zu jenen Beit so jung, das man diesen Jusammenkunten durchaus teine Wichtigkeit beilegen koute; sie waren en Iahren weniger mehr denn Kinder; aber, wie Byron von sich sagt, seine Geschle waren über seine Inde-

Eine fechewächige Ferienzeit, walche ber Dichter mitfeiner Rutter zu Rottingham verhrachte, blies diese früh
gefaste Leidenschaft zur Flamme aus. Der Water ber Ris Chaworth war toht und sie wohnte mit ihrer Wutster in dam alten Annedlen Dall.

Während Sord Berons Minderjährigkeit war die Bestigung von Rewstad an Lord Gues von Muthen verspachtet; ihr junger Bestiger war aber stets ein millstummener Gast in der Abei. Er psiegte zuweilen genze Tage dort hinzubringen und machte hänsige Besuche zu-Ausseles Pall. Seine Besuche gestelen Wis Shamorth's Mutter; sie war dem Tamilienhasse duchand fremd, ges blieben und sah mahrschainlich mit Mahlgesalten auf eine Beigung, welche alte Imiste ausgleichen und zwei aus einenderspesende Güter vereinigen konnee.

Die sechswöchigen Ferien vergingen wie ein Traum unter den schönen Laubgängen von Annedley. Byron war jest kamm fünfzehn Jahre alt; Miß Chaworth war zwei Jahre älter; aber sein Perz war, wie ich gesagt habe, seinen Jahren vorausgeeilt und seine Reigung zu ihr war tief und leidenschaftlich. Eine solche frühe Liebe ift, wie der zuerst ablausende Wost ungekelterter Trauben, der süßeste und kärkste Erguß des Perzeus und wie sie auch durch andere Reigungen in späterer Beit in den hintergrund treten mag, so kömmt das Gedächtzuss doch immerwährend wieder zu ihr zurück und weist mit Innigkeit bei den Erinnerungen an sie.

Seine Liebe zu Miß Chaworth war, um Lord Byrons eigenen Ausbruck zu gebranchen, "ber Roman bes
romantischesten Theils seines Lebens", und ich glaube,
wir können die Wirkung berfelben durch ben ganzen
Gang seiner Schriften verfolgen, wo sie, wie ein halbverstecktes Thema, das durch ein verwickeltes Ausschläuft und das Ganze mit einer immerwährenden Kette
von Wohlaut verbindet, dann und wann zum Borscheine könnut.

Ob diese Liebe wirklich von dem gekebten Gegenstand erwiedert wurde, ist ungewiß. Byron spricht zus weiten, als habe sie seine Gefühle durch freundliche Güte erwiedert; zuweilen gesteht er ein, sie habe ihm nie Grund gegeben, zu glauben, sie liebe ihn. Es ist jes boch wahrscheintich, daß sie anfangs eine gewisse Exregung des Herzens gefühlt hat. Sie war in einem ems

pfänglichen Alter; ihr Anbeter war, obicon an Jahren ein Knabe, ein Mann an Verstand, ein Dichter an Einbildungefraft, und sein Gesicht zeichnete sich burch Schönheit aus.

Dit ben fechemochigen Ferien entiate biefer Roman. Boron fehrte, innig verliebt, in die Schule gurud; wenn er aber wirklich irgend einen Eindruck auf bas Berg ber Dif Chaworth gemacht hatte, war berfelbe ju fcmach, um die Probe ber Trennung auszuhalten. Sie mar in ienem Alter, wo ihr Geschlecht bald pom Dabchen gum Beibe übergeht und ihre Engbenhaften Liebhaber weit binter fich lagt. Babrent Boron feine Schulfnaben-Studien fortsette, trat fie in gesellige Berbindungen und lernte einen Gentleman Ramens Mufters tennen. ber fich, wie man faat, burch mannliche Schonbeit auszeichnete. Man erzählt von ihr, sie habe ihn zum erftenmal von ber Sohe von Unnesten Sall aus gefeben, wie er mit bund und horn burch ben Part jagte und bei einer Suchejagt ben gangen 3ng anführte, und bie Lebhaftigkeit feiner Erscheinung und feine bewundernewerthe Reiterkunft habe ben größten Gindruck auf fle gemacht. Unter fo gunftigen Borgeigen warb er um fle und erhielt fie; und als Lord Boron bas nachste Dal mit ihr ausammentam, erfuhr er au feiner Besturgung, daß fle die verlobte Braut eines Andern fei.

Mit jenem Stolze des Geistes, welcher ihn stets anszeichnete, blieb er seiner Gefühle herr und behielt die heiterkeit seines Antliges bei. Er zwang fich sogar, ruhig von ihrer herannahenden Bermablung zu fprechen. "Wenn ich Euch wieder sehe," sagte er zu ihr, "werbet Ihr wahrscheinlich Web. Chaworth senn," denn sie mußte ihren Familiennamen beibehalten. Ihre Antwork war: "Ich hoffe eb."

Sich alaubte biefe menigen Ginzelnheiten ber Befdreis bung eines Besuches voranschicken zu muffen, welchen ich bem Schauplat diefes jugendlichen Romans abftattete. Anuesten Sall mar, wie ich hörte, unbewohnt, pernächlässat und fast in einem Buffande ber Bermuftung, ba Dr. Muftere felten babin fam. fonbern mit feiner Samilie in der Nachbarschaft von Nottinaham mobnte. Ich ritt in Gesellschaft bes Obriften Bildman nach Unneslen Dall hinüber; ber große Neufundlanber Sund Boatsmain bealeitete uns. Auf unferm Ritte befuchten mir eine Stelle, welche in ber ermabnten Lie= besaeldichte benkwurdig ift. Es mar ber Ort, mo Bnron und Dig Chamorth sich zum lettenmal faben, ebe uch lentere vermählte. Ein langer Sügelruden ergredt fich, wie ein Borgebirg in einen See, in bas Thal won Remstead und war früher burch ein schönes Geholz aefront, welches für die umliegende Gegend ein Landzeis den abgab. Das Balbchen und ber Sugelporfprung merben in Lord Boron's "Traum" fehr lebhaft geichildert und ein angieheudes Gemalbe von ihm und dem lieblichen Gegenstande feiner jugendlichen Bergot= terung findet fich bier:

"3ch fah imei Befen in ber Jugend Reis Muf einer Dobe fteb'n : mild mar die Sohe . Brun, fanft geneigt, bas Borgebirg gleichfam Bon einer laugen Reihe folmer boben . Mur bağ fein Deer bier feinen Fuß umfbilte. Dod bafür eine ganbicaft, lieblich mallend Bon Bald und Saat und ba und bort gerftreut Cab man ber Menichen Bohnungen; ber Rauch Stieg fraufelnd von den fillen Dadern auf. Den Bugel front' ein eignes Diabem Bon Baumen, Die im Rreife fcon gepflangt Bon der Matur nicht, von der Meniden Laune: Die 3mei, ein Madden und ein Jungling, blickten Dort oben - fie auf alles, mas ba unten Bold wie fie felbit, ber Anabe nur auf fie; Und beide maren jung , bas Gine fcon , Und beide maren june - boch nicht gleichiabrig. Bie mild ber Mond am Saum ber Berge ichwebt, Co ftand jum Uebergang jum Beib bas Mabden : Der Anabe jabite men'ger Sommer, boch Sein Bers mar vorgereift und für fein Ange Bar ein holdfelia Antlis nur auf Erben, Und Diefes alanst auf ibn. \*)

Ich ftand auf der durch diese denkwürdige Busammenkunft geweihte Stelle. Unter mir breitete sich die "belebte Landschaft" aus, welche einst das junge Paar beschaute; das liebliche Newstead-Thal, in welchem Wälder, und Getreibeselder, und Dorffirchthum, und Was-

<sup>\*)</sup> Lord Byron's sammtliche Werfe von Abrian. Th. XI. 6. 50.

ferflächen und bie fernen Binnen und Thurmen ber ehr= marbigen Abtei bem Auge abwechselnd erscheinen. "Diabem ber Baume" jedoch mar perichmunden. Aufmerksamkeit, welche ber Dichter auf baffelbe gezogen hatte und die romantische Beise, in welcher er es mit feiner fruhen Liebe zu Marn Chamorth in Berbinbung brachte, hatten die reigbaren Gefühle ihres Gatten ichmeralich berührt, ber von ber poetischen Berühmtheit. melde bie verliebten Lieber eines Andern feiner Gattin aaben , nicht febr erbaut mar. Das berühmte Balb: den ftand auf feinen Befitthum und in einem Unfalle pon übler Laune befahl er daffelbe bem Boden aleich an machen. Bur Beit meines Besuches maren nur die Burgeln ber Baume noch fichtbar: aber bie Sand, welche fie fällte, wird von jedem poetischen Dilger verwunscht.

Beim Derabsteigen von der Obhe kamen mir balb in einen Theil des ehemaligen Annesley Parkes und ritzten unter uralten, vom Sturm gespaltenen Eichen und Ulmen dahin, um deren Stamme das Epheu sich emporzschlang und in deren Zweigen die Dohlen nisteten. Eine Landstraße war durch den niedergehauenen Park gefährt worden; wir durchschnitten dieselbe und kamen an das Thorhaus von Annessen Sall.

Es war ein altes Gebäude von Bacfteinen, bas während ben Burgerfriegen, wo eines jeden Gentleman's Saus im Falle der Noth zu einer Festung umgeschaffen werden mußte, für Annesley Sau als ein Außeuposten oder einer Warte gedient haben mochte. In den Mauern

waren noch Schießscharten zu sehen; aber ber friedliche Epheu hatte die Seiten überwachsen, bas Dach umsponnen, und die alte Uhr an der Borderseite, welche die schwindenden Stunden des Berfalls des Ganzen noch anzeigte, fast ganz bedeckt.

Ein gewölbter Beg führte durch die Mitte des Thorhauses; er war durch Sitterthore von durchbrochenen, mit Baumen und anderen Verzierungen geschmuckten Sisenwerke geschlossen. Als diese geöffnet worden, kamen wir in einen gepflasterten Hof, der mit Gebusch und alten Blumenvasen geziert war und in der Mitte einen zerfallenen steinernen Brunnen hatte. Man glaubte, nach dem Aussehen des Ganzen, sich einem alten franzossschlichen Schlosse zu nahern.

Auf der einen Seite des hofes war eine Reihe von Stallungen, welche jest leer ftanden, aber doch Spuren bes suchsjagenden Gutsherrn an sich trugen; benn es fanden fich Ställe hier, die versperrt waren, in welchen die Jagdpferde losgelassen werden konnten, wenn sie von der Jagd nach haus kamen.

An dem untern Ende des hofes und dem Thorhause unmittelbar gegenüber, war das Wohngebaude seibst, ein phantastischer, nuregelmäßiger, zu verschiedenen Beiten, und in manchsachem Geschmack gestickter und gestückter Ban mit Gibeln, Steinballustraden und ungeheuern Schornsteinen, die wie Strebepfeller aus den Mauern hervortraten. Die ganze Norderseite des Gebändes war mit Epben überfleidet.

An der Dauptthure, Die unter einer ichweren Morhalle fich öffnete. fuchten wir Einlaß zu erhalten. Dies fer Eingang mar fart vermahrt und unfer Rloufen fchaute in den oden und leeren Sallen auruct. Alles umber trug ben Charafter ber Berödung au fich. Nach eini= ger Beit jeboch rief unfer Klopfen einen einsamen Infaffen aus fernem Theile bes Bebaudes berbei. Es mar eine anständig ausiehende fleine Dame, welche aus einer Seitenthure in ber Entfernung beraus fam und eine murdige Bewohnerin bes veralteten Saufes zu fenn ichien: fie mar mirklich mit bemfelben alt geworben. Ihr Name, fagte fie, fei Ranny Marsben, und wenn fie ben fommenden August erlebte, murde fie ein und flebengia Sahre alt. Sie batte einen aroften Theil ihres Lebens in dem Sause hingebracht und als die Familie nach Nottingbam ava , batte man ihr die Aufficht berfelben übertragen. Die Borderfeite mar in Splae ber nenlichen tumultuarischen Auftritte au Nottinabam, bei melchen ber Pobel die Bohnung ihres herrn geplundert hatte, mit fo vieler Sorafalt verrammelt worden. Um jeden Berfuch biefer Urt auf Annesten Sall an vereiteln, batte fie biefe Bertheidigungsmadregeln getroffen, obgleich ich fact . alauben muß, die gange Befanung babe aus ibr und eis nem peralteten Gartner beffanden.

"Ihr mußt viele Anhanglichkeit an das ale Gebaude haben," jagte ich, "da ihr jo lange in demfelben gelebt babt."

"Ad, Perr," erwiederte fie, "id fange an gu

Sahren zu tommen. Ich habe eine eingerichtete Sottage im Anneslen Walbe, bie mein gehort, und ich fühle ullmahtig, ale wenn ich beffer thum wurde, zu gehen und in meinem eigenen Daufe zu wohnen."

Bon biefer wurdigen kleinen Bächterin der Veste geführt, traten wir durch die Ansfallspforte, aus welcher sie herausgekommen war, und befanden uns balb in einer geräumigen, aber etwas dusteren halle, in welche bas Licht theilweise durch vierectige mit steinernen Pfeisern versehene und von Sphey überhangene Tenster herein kam. Alles um uns her hatte das Anschen der altmodischen Wohnung eines Landedelmanns. In der Mitte der Salle war ein Bistiard und rings an den Wänden waren die Portraits von Rennern, Jagdpferden und Lieblingshunden, mit Kamiliengemälden bunt gemischt, ausgehängt.

Von der Salle führten Treppen zu manchfachen Gemachern. In einem der Jimmer zeigt man und einige Buffelwämse und ein Paar Courierstiefel ans den Beiten der Cavaliere \*) — Merkwürdigkeiten, welche man oft in alten Englischen Familienstgen findet. Diese hatten jedoch einen besondern Werth, dem die gute kleine Dame versicherte und, sie hatten Robin Sood angehort. Da wir inmitten des Gebietes waren, über welches dieser berüchtigte Geächtete einst seinen Räuberszepter

<sup>&</sup>quot;) Befanntlich die Auszeichnung der Anhanger Rarl's des Erften.

schwang, paste es nicht für uns, seine Ansprüche auf irzgend eine dieser ehrwürdigen Denkwürdigkeiten in Aberede zu stellen, obgleich es uns vorkommen mochte, als wenn die uns hier vorgezeigten Kleidungsstücke einer viel spätern Zeit angehörten, als die, in welcher er gelebt hatte. Alle alterthümlichen Gegenstände in der Rähe des Sherwood-Baldes werden leicht mit Robin Pood und seiner Bande in Verdindung gebracht.

Während wir das haus durchwanderten, folgte unfer vierfüßiger Begleiter, Boatswain, behaglich nach, als wenn auch er das Gebäude näher in Augenschein nehmen wollte; ich wollte ihn wegen seiner Budringlichefeit tadeln; sobald aber die alte haushälterin erfuhr, daß er Lord Byron augehört hatte, schien ihr herz sich ihm zuzuwenden.

"Rein, nein," rief fie, "laßt ihn in Ruhe — laßt ihn geben wohiu es ihm beliebt: er ist willtommen. Ach, lieber Gott! wenn er hier bliebe, wollte ich die größte Sorgfalt für ihn haben; es sollte ihm an nichts fehlen. Gut!" fuhr sie fort, indem sie ihn freichelte, "wer hatte geglaubt, daß ich einen von Lord Byron's Dunden zu Anneslev Sall sehen wurde ?"

"Ich barf bemnach annehmen," fagte ich, "ihr benett an etwas, bas fich auf Lord Byron bezieht, als er hier feine Besuche ju machen pflegte?"

"Ach, Gott mit ihm," rief fie, "wohl thu' ich bas."
Er pflegte herüber zu reiten und zuweilen brei ganze Tage hier zu bleiben und in bem blauen Simmer zu schlafen. Ach, der arme Buriche! Er war fehr von meiner jungen Gebieterin eingenommen und pflegte in dem Garten und auf den Teraffen mit ihr umber zu gehen und schien selbst den Boden zu lieben, auf welchen sie ihren Fuß seste. Er pflegte sie seinen glänzenden Worgenstern von Annedlen zu nennen.

Ich fühlte, wie die schone poetische Bezeichnung mich burchschauerte.

"Ihr scheint Lord Byron's Andenken hoch zu halten," fagte ich.

"Ach, herr, warum follte ich auch nicht? Er war fets so ganz gutig gegen mich, wenn er hierher kam. Gut, Gut, sie sagen, es sei jammerschabe, daß er und meine junge Lady kein Paar geworden sind. Ihre Mukter hatte es gern gehabt. Er war immer ein willommener Gast und viele glauben, es ware gut für ihn gewesen, wenn er sie bekommen hatte; aber es sollte nicht sein. Er reiste in die Schule ab und dann sah herr Musters sie, und so gingen die Sachen ihren Weg."

Die einsache Seele führte uns nun in das Lieblingswohnzimmer der Diß Chaworth, unter beffen Tenstern
ein kleiner Blumengarten war, an dem sie viel Treude
hatte. In diesem Zimmer pflegte Lord Byron zu sthen
und ihr zuzuhören, wenn sie spielte und sang, während
er mit der innigen und fast schmerzlichen Andacht eines
liebekranken jungen Burschen sie anschaute. Er selbst
gibt uns ein dusteres Gemalbe seiner stummen Berabtterung:

"Mich athulet' er, nicht war er ander ihr, Sie war fein Don; er frach ju ihr tein Bort, Er sittert' als fie frach; fie war fein Auge, Denn feines folgte ihrem, sah mit ihrem, Ste mahlt' ihm jeden Gegenstand — er hört Zu leben auf in fich, sie war fein Lebeu, Der Ocean von seines Geistes Serom, Der ales ansnabm; ihre Seimes Chon, Ein leiser Druck, und alle Pulse flogen, Die Bange glüht' und feberte, bas berg Bar fich bes heft'gen Sturmes nicht bewußt. \*)

Ein kleines watissisches Lied, "Mary Anne" überschrieben, bezog er, da er ihren Ramen darin hörte, auf sie selbst und überredete sie oft, es ihm immer wieder vorzussingen. Das Zimmer hatte, wie alle übrigen Theise des Hauses, ein trauriges und vernachläsigtes Anssehen; die Blumenpläse unter dem Venster, welche einst unter ber sorgamen Hand der Mary Chaworth blüheten, warren von Unkraut bedeckt.

Wir festen unfere Wanderung burch ode Gemacher jeder Form und jeder Große und ohne viele Eleganz m der Ausschmuckung derselben fort. In einigen derfelben liegen Familienportraits, meter weichen man das des Herrn Chaworth hervorhob, der von dem abosen Lord Byrona getöbtet worden.

Diefe bufter aussehenben Portraits hatten eine mach:

<sup>\*) &</sup>quot;Der Traum" forb Bepron's fammtliche Berte. Eb, XI.

tige Birkung auf die Phantasie des heranvachsensden Dichters bei feinem ersten Besuche zu Amestey Dall. Wie sie von der Wand niederblickten, glaubte er, sie schwenten zurnend auf ihn, als wenn sie wegen des Zweiskunpfs feines Worsahren einen Groll gegen ihn hatten. Er führte dies sogar, jedoch wahrscheinlich nur im Scherze, als einen Grund an, warum er nicht in dem Wohnhause von Annesley schlief, indem er erklärte, et fürchtete, sie möchten Nachts aus ihren Rahmen herabssteigen und ihn schreden.

Ein Gefahl biefer Art hat er feitbem in einem ber Gefange Don Juan's poetifch eingekleibet:

"Co grimme Mondes und Ritter Bilder ichau'n Im Mond wie lebend nieder; wer fich wendet Rud's oder Borwarts, Coo ihm mit Gran'n

Den eig'nen Eritt jurud gibt; wie entfender Dem Grab erbrobnen Stimmen und es fpenbet

Der Bilder Reigen Blid' aus finftern Brau'n, Als brobt' er, ben, ber macht, wo alle ichlafen, Nur nicht bie Lobten, grausenvoll ju ftrafen." ")

Durch die hintere Thure des Bohnhanfes gingen wir in den Garten, in welchem Lord Boron in Gefellsichaft der Dif Chaworth zu wandeln und zu weiten pfleate. Er war im alten frangofischen Geschmacke an:

<sup>\*)</sup> lord Borons fammtliche Berfe. Eb. VII. S. 148 (Don Juan, Gef. XVI)

gelegt und hatte einen langen Terassengang mit massen steinernen Balustraden und schön gearbeiteten Urnen, alles von Spheu und Immergrün überhangen. Ein vernachlässigtes Wäldchen mit hohen, von einer ehrwürdigen Krähengesellschaft bewohnten Bäumen begränzte die eine Seite der Terasse. Große Treppen sührten von der Terasse in einen Blumengarten, der in steisem Style angelegt war. Die hinterseite des Hauses, welche die Aussicht auf den Garten hatte, trug die Wetterzeichen von Jahrhunderten an sich und die steineruen Kensterrahmen und eine altmodische Sonnenuhr an der Wandsührten den Geist in die vergangenen Zeiten zurück.

Der stille, friedliche Garten, einst eine kleine abges schlossene Liebes = und Traum-Belt, war jest ganz wild und verwachsen und bennoch in seinem Berfalle noch schön. Sein vernachläßigtes und ödes Aussehen stand im Einklange mit dem Schicksel der zwei Besen, welche einst hier in der Frische der Jugend, der Possung und Schönheit gewandelt waren. Der Garten war, wie ihre jungen Derzen, verödet und verfallen.

Als wir wieder in das Wohnhaus jurudgefehrt waren, besuchten wir ein über bem Portale oder bem Paupteingang gelegenes Bimmer; es war in einem zerfallenen Bustande; die Dede war eingestürzt und ber Boden gesunken. Dieses Gemach ist jedoch durch poetische Erinnerungen anziehend. Es soll der von Lord Bpron in seinem Traum erwähnte Betsaal gewesen sein, worin er seine Trennung von Annessen schilderte, nach-

bem er erfahren, bas Mary Chaworth bie Guttin eines Anbern au werben befchloffen hatte :

"Da mar ein alt Bebaube, und bavor, Un bem Gemaner, Rand ein Dferd gejanme : Und fieh', in einem alten Betfagl meilte. Einfam und bleich ber Rnabe meines Traums, Soriet in Dem Raume auf und ab: jumeilen Gebr' er fich nieber, ariff jur Reber, mablte - Schriftzuge, nicht ju rathen; legte bann Den Ropf ichmer in die Sande, ichanderte, Mle ob ein Rrampf ibn ichuttelte, fand auf. Und mit ben Rabnen, mit ben banben rif er Bitternb entimei . mas er gefdrieben : bod Bergos er feine Ebran'. Er faßte fic Und fimmte fein Geficht jur Rube : iebt Erat iene, Die er liebte, in ibm ein. Sie lächelte, mar beiter, mußte fie Much gleich, Das er fie liebte, wuste fie -Denn ichnell weiß bas ein Beib - baf feine Bruft Ron ihrem Schatten bufter überfort mar. Sie fab ibn elend, bod fie fab nicht Alles. Auf ftand er, faste ibre band mit Sammlung Und Freundlichfeit, nur einen Augenblid Stand in ben Bugen bas Unnennbare. Bie auf 'ner Lafel', meggemifcht fogleich. Die Band entfant ibm und langfamen Schrittes Bing er binmeg , doch nicht als nahm' er Abichieb . Denn Beide ichieben lachelnd. Und er trat Aus iener alten Salle ichmerem Chor. Beftieg bas Rob, nahm feinen alten Beg . Und fiob auf emia Die bempofte Schmelle ").

<sup>\*)</sup> ford Byron's fammtliche Berfe von Abrian. Tha XI. S. 52.

In einen seiner Tagebücher beschreibt Lord Benen seine Geschle, als er in dieser Weise den Betsant der lassen hatte. Als er den Gipfel eines Dügels erreicht hatte, von wo aus man zum letten Male Annedlep-Dall überschaut, hielt er sein Pserd an und blidte mit einem Gemisch von Schmerz und Liebe auf das Laubwerf zurück, welches das theure Haus umwölbte und dachte an das liebliche Wesen, welches dort mohnte, dis alle seine Gesühle sich in Bärtlichkeit auslösten. Endlich erwachte die Ueberzeugung wieder in ihm, daß ste nie die Seinige werden könne; er riß sich aus seiner Träumerei empor, septe seinem Pserde die Sporen in die Seite und slog dahin, als wenn er durch eine solche rasche Bewegung das Nachdenken zurücklassen könnte.

Allein er betrat, trop ber in den letten Bersen, die wir oben angeführt haben, ausgesprochenen Behauptung, die bemooste Schwelles von Annesley noch einmal. Dies geschah jedoch viele Jahre später; er war seitdem zu dem Mannesalter übergegangen, hatte die Keuerproben der Freuden und stürmischen Leidenschaften hinter sich und war dem Einstusse anderer Reize nicht fremd geblieben. Auch Miß Chaworth war nun Gattin und Mutter. Auf die Einsadung ihres Gatten speiste er zu Annesley Hall zu Mittag. So traf er mit dem Gegenstande seiner frühern Vergötterung grade auf dem Schauplate seiner zärtlichen Verehrung wieder zusammen, welschen, wie er sich ausdrückt, ihr Lächeln für ihn noch einmal zum himmel gemacht hatte. Der Schauplate

mar nur mania geanbert. Er mar in bemfelben Gemache. in welchem er ihre beganbernbe Stimme fo oft gebort. mit Entzücken gehört batte: ba war noch baffelbe In-Arnment, Diefelbe Dufit: ba war noch ihr Blumengarten unter bem Senfter und bie Gange, welche er mit ibr in bem Raufche jugenblicher Liebe burchwandert batte. Konnen wir und mundern, wenn inmitten biefer adrtlichen Erinnerungen, welche jeder Gegenstand rings unber zu ermeden berechnet mar, die innige Reigung feiner Anabengeit wieber in vollem Strome zu feinem Dergen gurudffürzte? Er felbft war über biefen ploglichen Rudfall feiner Gefühle erstaunt; aber er hatte Gelbit: beberricung erlangt und mußte ihnen zu gebieten. Seine Seftigkeit follte jedoch noch einer andern Drobe unterworfen werben. Babrent er mit allen biefen feine Bruft Aurmifc aufregenden Erinnerungen bei dem Gegenftande feiner geheimen Berehrung faß, murde ihre fleine Zochter in bas Bimmer gebracht. Der Anblief bes Rinbes ergriff ihn machtig; er verschenchte bie lenten noch jaubernben Bilber feines Traums und er gestand fpater. ber ichwerfte Theil feiner Aufgabe fei gemefen, in biefem Ungenblid feine Gefühle gurudgubrangen.

Der Kampf ber Empfindungen, wolcher während dies gangen innigen und gartlichen, aber boch schwerzlichen und verlegenen Besuches in seiner Bruft wüthete, ift rabrend in Strophen geschildert, welche er numittelbar nachher niederschrieb und die, obgleich sie nicht unter ihrem Ramen an sie gerichtet find, affenbar für das

Mage und bas herz der fchonen Laby von Annesion befirmut waren:

> "Gut! Du bift gludlich, und ich fühle, Go fout' auch ich jeht gludlich fenn, Denn flete erfehnt mein berg noch innig, Wie fonft es that, Dein Wohl allein.

Dein Mann ift gludlich — fomerglich ift es, Bu feb'n, mas ihm die Liebe gibe; — . Fort, fort damit! — Bon Bergen wurd' ich Ihn baffen, wenn er Oich nicht ficht.

Als fürzlich ich Dein Rind erblidte, Brach fast bas berg mir in ber Bruft, Doch als es schuldlos mir gelächelt, Rust' ich's und bacht' an Dich mit Luft.

Ich fußt' es - fab in ihm den Water, Es ward der Senfzer unterbrudt; Denn feiner Mutter Augen trägt es, In denen Aues ich erblickt.

Leb' wohl, Maria! 3ch muß fort; Die foll mir riefe Reue nab'n, Doch barf ich anch bei Dir nicht wellen, Auf's wene war's um mich gerban.

3d glaubte meine Jugenbflamme Bon Stols erftidt und von der Zeir, Und mußt' erft, als ich bei Dir faß, Das nimmer ich bavon befreie. Doch war ich rubig — einftmals wußt'ich, Bie bin ju Dir die Seele ftrebt: — Sa, Dich ju ftoren, ware Sunde — Bir fab'n und — feine Nerve bebt.

Als auf mein Angeficht Du fcauteft, Sabft nimmer dein Berwirrung Du, Ein einziges Gefühl von alleu Rur, ber Berzweifung dumpfe Auf.

Dinmeg! hinmeg! Erinn'rung fibre Rie mit bem Sugenderaume mich. D, wo ift Lerbe's Bauberwefe!3 Stiff, thorig berg! fill — ober brich. \*)

Das Wiedererwachen dieser frühen Leidenschaft und bie wehmuthigen Erinnerungen, welche es fiber jene Scenen in den Umgebungen von Newstead verbreitete, die während seines Aufenthaltes in England nothwendig die Orte seiner öftern Besuche sehn mußten, werden als der Hauptgrund seiner ersten Reise nach dem Bestelande angedeutet:

"Bie wenn verbannt aus Ebens Fluren, Ein Menfch vergebens Nüdweg fuct, Im Geifte feufit nach frühern Spuren, Und ferneres Geschick verflucht;

Dann mandert und im fremden Bande Des Bufens Rummer tragen letne, .

<sup>&</sup>quot;) Lord Boron's fammtliche Berfe von Abrian. Eh. XI.

Und freier wird ber Marterbande, ... Se mehr fich Eben ihm entferut;

So, Mary, wird mit Dir mir's geben. Richt langer fuch' ich Deinen Blid; Dent wenn ich weil', um Dich ju feben Geuft' ich nach früherm, füßen Glud." \*)

Im folgenden Juni trat er seine Pilgerschaft zu Land und See an, welche der Vorwurf seines unsterblichen Gebichtes werden sollte. Daß ihm das Bild der Riß Chaworth, wie er sie in den Tagen seiner Anabenzeit gesehen und geliebt, selbst die zu der Kufte folgte, beweisen die glühenden Strophen, welche er kurz por der Einschiffung an sie richtete:

Bor'm Binde ichautelnd fpannt der Rahn Sein ichneemeiß Segel — fei's gethan! Schon pfeifend ob bem Endre'nden Maft Die frifde Rubite 's Leintuch faft; Fort muß ich, fort vom heim'ichen Sigine, Denn, ach! ich liebe ja nur Eine, —

Oned Meeresflut will ich ichiffen weit, Ob fich mir brupen Beimath beut, Bergeffen falldeichen Angeficht, Sput find' ich, ach, die Auftatt nicht. Umfant ich Gran ju feruchen meine, Donn lieben muß ich, ach, fere Eine, -

<sup>&</sup>quot;) ford Byron's fammtl, Berfe Thi. XII. 6, 195.

Debenfen all ber frühem Beit,
Des laugstentschwundnen und bes beut,
Das brache wohl manch ebles berg,
Doch meines, ach, hielt Stand bem Schmers,
Schlägt noch, obwohl ich einsam weine;
Denn ewia treu lieb ich nur Cine.

Ber mag bie Eine Thenre fenn? Das fieht profaner Blid nicht ein! Bie fich bie Liebfte mir entflahl? Sie weiß as, und ich fühl's jumal; Doch nichts, was lebt im Gonnenscheine, Liebt', ach, fo lang und nur die Eine.

Rach andem Fefteln wohl ich rang, Bo Schäubeitereis ichier dazu swang; Auch hate' ich gar zu gern gellebt, Doch Bunderzauber mich umgibt, Der band mich; und von mir bort Reine, Ich liebe fie, als nur die Eine.

Bohl mar' mir fuß ihr Abfdiebegrus, Gern gab' ich ihr ben Scheibetus, Doch will ich nicht, bas fie beweint Den, ber weit bin ju ziehn vermeint — Bie fern ich zieh vom beim'ichen Raine, Lieb' ich boch fie nur, fie, bie Eine, "\*)

Das schmerzliche Wiebersehen zu Annesten Sall, welches mit einer folden Gewalk feine frühe Leibenschaft

<sup>\*)</sup> ford Byron's fammtliche Berte von Abrian. Sh. 223, ` B. 217 ff. "Bei ber Abfahre von Angland."

wieber wedte, blieb feinem Gebachenist mit wunderbarer Kraft eingeprägt, und scheint alle seine "Wanderungen zu fernen Ländern", auf welche er als ein Mittel gegen die Erinnerung vertraut hatte, überlebt zu haben. Mehr als zwei Jahre nach dem Begedniß, als er, nach seiner berühmten Pilgerfahrt, wieder ein Bewohner von Newstead Abtei geworden war, brachte die Nähe von Annesley hall die ganze Scene lebhaft vor sein Auge und in einer poetischen Epistel au einen Freund gedenkt er derfelben so:

"Dein Lieb fab ich 'nes Andern Brant. Dab' fie an feinem Urm gefdaut; 36 fab bas Rind , bas fle gebar - . . Gein ladeln, bas ber Mutter mar. 216 fle, gleich mir, in Jugenbluft, Roch teiner Schuld fich war bewuft; 36 fab ibr Mug' empfindungeleer, Mis ob fein leid mir morben mar': 36 fpielte meine Rolle ant . Berichloß im bergen meine Glue. Bab ibren eif gen Blid jurud; Doch fühlt' ich, daß nur fie mein Blud! 36 füßt', ale must' es nun fo fepu, Das Rind, bas ibres mar, nicht mein, Und seigt' in ieber Comeichelet. Bie Liebe noch nicht fremb mir fei." \*).

"Um diese Beit," fagt Moore in feinem Leben Lord, Bpron's, nals er die Qual, welche fein Derz burch eis

<sup>\*)</sup> Lord Boron's fammttide Werte. Ib. XII. 6. 238.

men mintfichen Riebestearnftanb tutbete. fo bitter fühlte und ausbrückte, forich er fein Gebicht, alterna.; an einen erbichteten." Bur fetben Beit laftete ber Berluft mehrerer feiner frifbeften und theuerfton Freunde. ber Gefährten feiner beitern Schulfnabentage auf feinem Bergen. Bir folgen hier wieder ber iconen Auchrudsmeife Moore's, welcher mit bem gleichgestimmten und machtia angreifenben Gefühle eines wahren Dichters rebet : "Mile biefe Erinnerungen an bie Augenblichen und Tobten vermischten fich in feinem Geifte mit bem Bitbe von ihr, die, obgleich noch am Leben, für ihn verloren war, wie jene, und apffen jenes allgemeine Gefühl ber Tranrigfeit und ber Liebe in feine Seele. Das fich in Diefen Gebichten ausspricht. Das Berfcmelzen ber zwei Reigungen in feinem Gebachtniffe und feiner Einbilbungstraft erzeugte einen ibeellen Gegenstand, welcher bie iconften Buge beiber perband und ibm iene ichmeralichften und garticoften feiner Gebichte entrang, in welchen wir die gange Tiefe und Innigkeit bes wirklichen Gefühle von einem folden Lichte überftrahlt finden, wie es feine Birtlichteit je umaab.

Eine junge, unschuldige und ungludliche Liebe ift, wie fruchtbar an Schmerz sie auch für den Mann sein mag, ein danernder Gewinn für den Dichter. Sie ist eine Quelle suffer und bitterer Phantasten, erhabener und milber Gefühle, ebler und erhebender Gedanken, welche in den tiefsten Kalten bes herzens fich einnisten, es inmitten der andereckweinen Kalte der Weit frisch

ı

erhalten und durch ihr gelogentliches Ansstromen und Neberstießen zweisen die gange Frischheit, die gange Unschießen zuweilen die gange Frischheit, die gange Unschießent und Wegeistrung jugendlicher Tage zurückungen. Lowd Word und die Grünzerung feiner frühen Liebes und aller der damit verhandenen Scenen von Aumesley-Jakl. Diese Erinnerung begeisterte ihn zu einigen seiner kühnsten und edelsten Geistecklige und goß eine und ankfornahliche Aumuch und Gefühlstiese über seine besten. Erzeugnisse.

Indem ich so auf die Sparen diefer kleinen Liebesbeschichte gekommen bin, kann ich nicht umfin, ihrem Kaden zu kolgen, wie sie von Beit zu Beit in mancheschen Stellen von Lord Byron's Werken zur Ericheisung können. Mährend seiner hatern Wanderungen in Often, als Beit und Entserung seinen "Jugendromansaft zu der Erinnerung an einen lieblichen, wonnigen Traum, gamildent hatten, erhiett er Nacheichtan von dom Gogenstande desselben, welche sie noch in der uctertichen. Dalle, unter ihren heimischen Schattenglingen von Annesley, von schönen, blübenden Kindern umgeben, aber boch als die Boute einer geheimen, berzehrenden Schwermunt schliedenen.

"— Sn. ihrer beimath, — Bobl taufend Meilen fern — wo fie geboren, Bar fie umringt von hoffnungevollen Kindern, Der Conneit Tochtern, Gohnen — aber well. Mal ibrem Mittie fand ber Grant aufgrieben, Tie fielle Contien nines innern Streits, Und im unfteten Auge ein Berfomachten, Als fei es fower von lang' verhaltnen Thranen." ")

Einen Augenbild icheinen bie begrabene Bartlichkeit früher Jugend und die schmeichelnden Poffunngen, welche fie begleiteten, in seiner Bruft erwacht zu senn und der Gedante, sein Bild möchte mit ihrem geheimen Schmerze verbunden sonn, durfte ihn durchstammt haben; aber er wies biesen Gedanten so rasch zurud, als er in ihm entstanden war.

"Bas war es? — hatte fie boch, was fie liebte, Und der fie so geliebt, war ja nicht da Mit (dnöder hoffnung, mit Berwünschung oder Aufricht'gem Schwerz zu trüben ihren himmel. Bas war ihr Leid? — Sie hatt' ihn nie geliebt, Ihm Ursach nie gegeben, es zu wähnen, Er tomite drum den Jammer micht verkhulben, Dar auf ihr lay, ein Spatbild des Bergangnen," \*\*)

Die Ursache ihres Kunmers war der Stoff ländlicher Erörterungen in der Umgegend von Newstead und Annesley. Man dachte dabei nicht im Entferntesten an Lord Byron, sondern schrieb jene Schwermuth dem rauben und launischen Benehmen eines Mannes ju, auf

<sup>\*)</sup> Lord Buron's fammtliche Werfe, Th. Ml. G. 54. "Der Traum."

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft &. 54.

beffen Gite und Liebe fle geheitigte Anfpruche hatte. Der hausliche Rummer, ber lange heimlich an ihrem Dergen genagt hatte, griff julest ihren Geift an, und ber "glangende Morgenstern von Annedlen" war für immer perbunkelt.

"Die Theure feines bergens war verwandelt, Wie durch der Seele Krantheit, und ihr Geift War feiner haft entnommen, ihre Augen Erglangten nicht von eignem Feuer, nicht Bon dieser Erde sprach der Died, sie war Bon einer Zauberwelt die Königin. Dinge, Und Formen, undurchdringlich und unfaßlich Den Sinnen Andrer, waren ihr Spiel. Die Welt nennt Wahnfinn dies."

Ungeachtet des Beitverlaufs, des Ortswechsels und einer Reihe glanzender und den Geist erregender Scenen in mannigfachen Landern, scheint die ruhige, holde Scene seiner Knabenliebe eine zauberhafte Gewalt über Lord Byrons Erinnerungen behalten zu haben und es ift, als ob das Bild der Mary Chaworth sich seinem Geifte oft unvermuthet aufgedrängt habe, einer übernatürlichen Peimsuchung ähnlich. Dies war der Fall bei Gelegenheit seiner Peirath mit Mis Milbanke. Annesley Pall und alle die theuern Erinnerungen duran schwammen wie ein Traumbild vor seinen Gedanken,

<sup>\*)</sup> ford Bpron's fammtl. Berfe von adrian. 26. X1. 6. 55.

felbft ale er am Alter ftand und das Gegelbuiß allegte. Der Umftand wird von ihm mit einer Kraft und Barne ergabtt, welche und die Gewifheit der Wahr-heit geben:

"Des Traumes Sandlung wechfelte und fieb, Det Banbrer mar jurudaetebrt. - 3d fab ibn Am Mitare ftehn mit einer sarten Braut; Sold mar ibr Untlis, boch es war nicht jenes, Des Rnaben Sternenlicht! - Bie er fo fand Mm Altar, übermebte feine Buge Derfelbe Afor, ber beft'ge Schmeriestrampf. Der in Der alterthumlichen Rapell' ihm Den Bufen prefte in der Einfamfeit: Drauf, fo wie bamals, einen Augenblid Laa bas Unnennbare in feinen Bugen Bie auf 'ner Cafel, idnell bann meggemifcht. So Rand er ftumm und ruhig, und er fprad Das Ch'aclubbe, obn' ein Bort zu boren: Und alles breht' im Rreife fich , nicht tonnt' er . Bas ba war, feb'n, noch mas ba foute fenn. Doch bas bemooste Saus, Die trauten Sallen, Die mobibefannten Bimmer und ber Drt. Der Lag, Die Stunde, Connenicein und Schatten . lind mas dem Ort, der Stunde angeborte. Und die, die fein Berhangnis mar, fam wieder; Oie branaten gwifden ibn fich und bas licht -Bas wollten'fie boch bamals bort von ihm ?" \*)

Die Geschichte von Lord Byron's heirath ift zu be-

<sup>\*)</sup> ford Byron's fammtl. Berte von Abrian, Eh. XI. 6. 55 .

Die Medingen und Demiffichungen und ber Groff, weildien fie gur Folge batte, anb ber Erinnerung an feine Mindendweigung noch mehr Kraft und qualte ihn mit bein Gedanten, menn er in feiner Bewerbung um bie Hebe liche Erbin von Annedlen gludlich gemefen mare, batten beibe vielleicht ein gludlicheres Love getheift. Auf einem. lanae nach feiner Berbeirathung gefdriebenen Blatte aedachte er gelegentlich der Dif Chamorth unter ber Bezeichnung: "Deine D. A. C." - "Ach," ruft er mit einer ploblichen Aufwallung bes Gefühles ans: "marum fag' ich meine? Unfere Verbindung murbe 3mifte aeheilt haben, in welchen von unfern Batern Blut peraoffen worden ift: fie murte ausgebehnte, reiche Lanbereien verichmolgen haben; fie murde wenigstens ein Berg gebunden und zwei, an Jahren nicht fehr ungleiche Derfonen pereiniat baben: und - und - und - mas mar bas Refultat!"

Doch genug von Annesley Sall und ben sich daran knüpfenden poetischen Erinnerungen. Dir war, als könnte ich Stunden lang in seinem verfallenen Betsaal, in seinen stüdenen Betsaal, in seinen berödeten Garten weizlen und sinnen und träumen, bis ich mich ganz von einer ideellen Welt umgeben fühlte. Der Tag nahte jedoch rasch seinem Ende und die Abendschatten warfen ein tieferes Dunkel der Schwermuth auf die Räume. Wir nahmen daher von der würdigen alten Paushälteriu, der wir eine kleine Belohnung und viele Danksa

gungen für ihre Artigkeit hinterließen, Abfchied, bestieb gen nufere Pferbe und kehrten nach Newstead Abtei jurud.

## Robin Hood und Sherwood Wald.

Ich ergöste mich während meines Ansenthaltes zu Rewstead Abtei oft, in der Umgegend umber zu reiten und zu wandern; die Spuren des lustigen Sherwood Baldes zu versolgen und die Aufenthaltsorte Robin Pood's zu besuchen. Die Ueberreste des alten Waldes sind selten und zerstreut; was aber den fühnen Geächteten betrifft, welcher einst hier eine Art Breibeuters Perrschaft ausäbte, so gibt es kaum einen Higel oder ein Ahal, eine Alippe oder eine Höhle, eine Quelle oder einen Brunnen in diesem Theil des Landes, wo sein Undenken nicht noch lebte. Selbst die Namen eisniger der Pachter auf der Bestgung von Newstead, zum-Beispiele Beardall und Hardstaff, klingen, als wenn siein alten Zeiten von verwegenen Genossen der geächteten Bande getragen worden wären.

Eines der früheften Bucher, welche, als ich noch ein Kind war, meine Phantaste fesselten, war eine Sammlung von Robin Pood's Balladen, mit Holzschnitten verzierte, die ich von einem alten Schottischen Saustrer

•

auf Rosten meiner gauzen Feiertage:Baarschaft an mich brachte. Wie verschlang ich die Blätter dieses Buches—wie schaute ich auf die roben holzschnitte! Lange Beit war mein Grist voll von dem "lustigen Sherwood" und den Thaten und Gelagen der kuhnen Jäger; Robin Pood, der kleine John, Bruder Zuck und ihre wackere Rameraden waren meine Romanhetden.

Die jugenblichen Gefühle erwachten in hohem Grabe wieder, als ich mich in bem Bergen bes weltberühmten Balbes fah und wie ich fcon gefagt habe, ich empfand eine Art Schulfnaben: Berguugen, alle Spuren des alten Shermood nud feiner fühnen Infaffen aufzufinden. Eine meiner erften alterthumlichen Streifereien machte ich zu Wferd in Gesellschaft bes Obriften Bildman und feiner Gattin, welche es über fich nahmen, mich an eis nigen der modernden Denfmaler des Balbes an führen. Eines berfelben feht unmittelbar por bem Thore bes Newfead : Darfes und ift in ber gangen Begend unter bem Namen "die Dilger-Giche" befannt. Es ift ein ehrmurbiger Baum von großem Umfang, ber eine weite Blace ber Strafe überichattet. Unter feinem Schatten waren die Landleute ber Umgegend gewohnt, fic an gewissen Resttagen zu versammeln und ihre ländlichen Rest lichfeiten au feiern. Diese Sitte ift mehrere Menichenalter bindurch pom Bater auf ben Gobn übergegangen, bis bie Ciche eine Art geheiligten Charaftere erlangte. Der alte Lord Boron jedoch, in beffen Mugen nichts beilig mar, perurtheilte, als er feme gerftorende Sand

an die Batter und haine von Remftead legte, auch diefen alten Baum, durch das Beil zu fallen. Gludzlicher Weise erfuhren die guten Bewohner von Rottingsham, welche Gesahr ihrer Lieblingseiche drohe und bezeilten sich, sie vom Untergange loszukausen. Später machten sie dem Dichter, als er die Bestung bezog, ein Geschenf damit und die Pilger-Eiche wird wahrscheinlich ein Versammlungsplat für viele künftige Geschlechter bleiben.

Diesen prachtvollen und von der Zeit geehrten Baum verließen wir, um unsere Wald-Untersuchungen fortzussesen und eine andere Eiche von höherem Alter aber minder bsühendem Zustande aufzusuchen. Ein Ritt von zwei odek drei Weilen, dessen lestere Pälfte über offene, einst mit Wald bedecke, jest aber nacht und trostos daliegende Aecker führte, brachte und zu dem fraglichen Baume. Es war die Eiche von Ravenshead, eines der lesten Ueberbleibsel des alten Sperwood, das sich einst gewiß in dem Walde höchlich auszeichnete. Es war jest ein bloßes Wrack, von der Zeit zerschlagen, vom Blis zersplittert, allein in einer nachten Dede dastehend, wie eine zertrümmerte Säule in einer Wüste.

Die Landschaft ift jeht öd' und leer, 2800 einst ein Balb fand, foon und hehr.

D fonnt' und jene Ciche fagen , Bad alles fich hier jugerragen , Seir fie, fo farr jege, gran bie Rinbe , Die jungen Zweige bog im Bind:; D fagte fie, wie tief ber Schatten, Den ihr Gefiecht marf auf die Matten! In meinem Schatten, würd' fie fagen, Die mächt'gen birich am Mittag lagen, Und Neh und Nothwild mannigfalt Sprang hier durch luft'gen, grünen Balb."

In nicht großer Entfernung von der Ravenstead-Eiche ist eine kleine Höhle, welche unter bem Namen "Robin Pood's Stall" bekannt ist. Sie ist in dem Perzen eines Hügels in brannen Sandstein gehauen und man bemerkt rohe Bersuche, Säulen und Bögen nachzubilden. Im Innern sind zwei Rischen, welche, wie man erzählt, als Ställe für die Pferde des kühnen Geächteten dienten. Wenn das Geset ihm scharf auf dem Nacken war, begab er sich hierher, denn der Ort war selbst für seine Bande ein Geheinnis. Die Pöhle wird von einer Eiche und einer Erle überschattet und man entdeckt sie selbst heute noch mühsam; als das Land mit Wald überkleidet war, nuß sie vollkommen verborgen gewesen senn.

Unfer Ritt führte größtentheils burch eine liebliche Wildniß und Ginfamkeit. Unfer abschweisender Weg wand sich einmal in felsige Thalgewinde nieder, an irrenden Bächen und einfamen Teichen hin, welche nur von schenen Wasservögeln besucht werden. Wir kamen burch einen Waldgürtel, von neuerer Anpflanzung zwar, aber boch für einen rechtmäßigen Abkömmting bes alten Waldes geltend und gewöhnlich "Sherwood-Schloß» ge-

nannt. Als wir durch biefe ftille, einsame Laudschaft ritten, flogen dann und mann Rebhühner und Fafanen auf und hafen ftaubten vor uns davon.

Ein anderer dieser Streifritte nach Bolksalterthümern führte zu einer Rette felfiger Rtippen, "Kirkh Eragt-genannt, welche die "Robin Dood Hügel" umgürten. Dier ließ ich mein Pierd am Zuße der Klippen und kletterte die zerküfteten Seiten empor und septe mich in eine Belsen-Nische, "Robin Dood's Stuhl" genannt. Man hat hier eine weite Aussicht auf das Thal von Newstead und der kühne Geächtete soll sich hier oft nies dergesett und auf die Straßen drunten ausgeschaut has ben, Kansseute und Bischose und andere reiche Reisende erwartend, aus. die er tann niederbrach, wie der Abler and seiner Porst.

Ich kletterte die Alippen hinab, bestieg mein Pferd wieder und kam, nachdem ich eine oder zwei Meilen weiter durch den engen, sogenannten "Räuberpsat", der sich zwischen senkrechten Felsen zu den Sügeln empor wand, geritten war, zu einer fünstlichen, in einen Felssen gehauenen Söhle, mit Thure und Fenster, die in den lebendigen Stein verarbeitet waren. Sie hat den Namen "Belle" oder "Einstedelei des Wönchs Tuck", und der Sage zusolge pflegte dieser lustige Einstedler hier mit seinen freibeuterischen Kameraden gute Tasel und lärmende Schmausereien zu halten.

Der Art waren einige ber Spuren von dem alten Sherwood und feiner beruchtigten Freischaar, welche ich

in den Umgebungen von Newstead besuchte. Als ber würdige Geistliche, welcher die Stelle eines Kaplans in der Abtei bekleidete, meinen Eiser für diesen Gegenstand bemerkte, gab er mir Kunde von einem beträchtsichen Strich des alten Waldes, der ungefähr zehn Meilen von Newstead noch bestant. Er sagte, es seien viele alte schöne Eichen dort, welche seit Jahrhunderten stünden, nun aber zerschmettert und "hirschöpfig" wären, d. h. ihre obern Aeste wären nacht und verreittert und stünden hinaus, wie die Geweihe eines Pirsched. Auch ihre Stämme wären hohl und voller Krähen und Dohlen, welche ihre Nester hineinbauten. Er reite gelegentlich an den langen Sommerabenden in den Wald hinüber und ergöhe sich, in der Dämmerung in den grünen Gängen und unter den ehrwürdigen Bänmen zu weisen.

Die von dem Kaplan mitgetheilte Beschreibung machte mich neugierig, dieses Ueberbleibsel des alten Sherwood zu besuchen und er erbot fich freundlich zu meinem Kührer und Begleiter. Wir traten daher eines Rorgens zu Pferd diesen Waldzug an. Unser Ritt ging durch einen Theil der Gegend, wo König Johann einst einen Jagdsit gehabt datte, von dem man noch Trümmer sehen kann. In jener Best war die ganze Umgegend ein offener, königlicher Korst, oder eine Freijagd, wie man es nannte, denn Johann war ein Keind von Parken, Wehren und andern Gehägen, durch welche das Witd zum Privatgebrauch und Ergönen des Abels und der Geistlichkeit eingehalten wurde.

Dier ftand auf bem Gipfel einer fanften Anhobe. melche eine ausgebehnte Aussicht auf bie ebedem von Bald bedecte Gegend barbot, ein anderer diefer bentmurbigen Baume, welcher Diefer Begend nach meiner. Unficht ein gang besonderes Intereffe gab. Es war Die "Darliamente Eiche», fogenannt jum Gebachtniß einer Berfammlung, welche Ronig Johann unter ihrem Schatten balten ließ. Der Berlauf von beinahe feche Sabrbunderten batte biefen einst machtigen Banm zu einem bloken gerbrockelnden Bruchftuck gemacht, boch gab, eis nem riefigen Zorfo von alter Bilbhauerarbeit abnlich. bie Große feines verftummelten Stammes noch Benanif von dem , mas er in den Tagen feines Rubmes de: mefen. Beim Beschauen ber alten Ueberreite mar bie Phantaffe geschäftig , fich die Scene barzuftellen , melde fich dem Ange unter ihrem Schatten barbot, als biefer fonnige Sugel von dem Geprange eines bem Rrieg und ber Jago befreundeten Dofes erglangte; als feibene Davillone und Rriegergelte feinen Ramm bebecten und thnigliche Sahnen und freiherrliche Banner und ritterliche Sabulein fich in bem Binbe entfalteten; als Bralaten und Soflinge und in Stahl gefleibete Reiterei fich um die Werfon bes Monarchen brangten, mabrend Nager in geunen Gemanbern und bas gange landliche und gur Sagt gehörige Gefstae, bas feiner Baidmannelinft martete, in der Entfermna umber fanden.

Die Reiter fiehn im Balb geichaert, Der Falener mit dem Bogel harrt, Der Jäger halt, im Baldgewand, Den rafchen Windhund an der Sand."

Der Art war das phantastische Bild, das sich in einem Augenblicke mir, darstellte und den stillen Plas vor mir mit leeren Schatten der Bergangenheit bevölkerte. Der Tranm war jedach vorübergehend; König, Pössinge, in Stahl gekleidete Krieger und Jäger in grünem Gewande mit Horn, Falken und Hunden, — alles zerstoß wieder in Bergessenheit und mein Erwachen zeigte mir alles, was von diesem einst erregenden Schauspiele menschlicher Pracht und Gewalt ührig war — eine nudernde Eiche und eine Sage!

"Bir find bas Ding, aus dem fich Eraume bilben!"

Ein Ritt von wenigen Meilen weiter brachte uns endlich unter die ehrwürdigen, klassischen Sherwoodschatten. Ich war eutzuckt, mich hier in diesem dicht bevölkerten und in hohem Grade angebauten Lande, im echten wilden Wald von ursprünglichem und natürlichen Wuchse zu sehen, — etwas so Seltenes! Ich wurde an die Urwälder meines Vaterlandes erinnert. Ich ritt durch natürliche Alleen und grüne Waldwege, die mit dem Teppich des Grases belegt und von hohen, schönen Buchen beschattet waren. Um meisten zog es mich jedoch an, rundum die mächtigen Stämme alter Eichbäume, der Patriarchen des Sherwoodwaldes, zu sehen. Es ist wahr,

se waren zerfchmettert, hohl; moosbewachsen, nad ihr Laubschmust fast ganz bahin; aber sie waren, wie zertrümmernde Burgen in ihrem Berfalle edel und mahler risch und zeugten selbst in ihren Trümmern von ihrer ehemaligen Größe.

Als ich um mich her auf diese Spuren bes einst "lustigen Sherwood" blickte, begannen die Phantasiebilder meiner Anabenzeit wieder in mir zu erwachen und Robin hood und seine Leute sich mir darzustellen.

> "Er fleiber fich in Scharlach bann, Und feine Schaar war grun; Und feinen ichonern Anblick gab's, So weit bie Gonne ichien.

D herr! es war ein idoner Blid, Gie all ju ichau'n in Reib'n, An jeder Geit' ein gutes Schwert, Ein Logen obendrein."

Robin Hood's horn schien wieder durch den Wald gu schallen. Ich sah seine Waldreiterei, halb Jäger, halb Freibeuter, durch die fernen Thäler traben oder hinter den Baumen schmausen und zechen. Ich suhr sort, in dieser Weise alle die Scenen aus den Balladen zu verkörpern, welche mir als Knabe so viel Vergungen gemacht hatten, als der serne Klang einer Polzhauerart mich aus meinem Traume ausweckte. Die Besorgnisse, welche diese Tone in mir rege machten, erwiesen sich nur zu bald als begründet; ich war keine große Strecke geritten, als ich zu einem offenem Raume kan, wo bas Wert ber Berftorung vor sich ging. Um mich her lagen hingestreckt die Stamme ehrwürdiger Eichen, einft die stolzen, prunkenden Gebieter des Baldes und eine Anzahl Polzhauer hackten und hauten gerade wieder an einem riesenhaften Baume, der seinem Falle eben entzgegen schwankte.

Ach, der alte Shermood Wald! Er ist in den Befis eines edlen Landbebauers, eines modernen Bernüglichers gefallen, der kein Gefühl für Poesie oder Waldlandschaft hat. Noch eine kurze Weise umd dieses prachtvolle Waldland wird ber Erde gleich gemacht; seine grünen Plätze werden in Weidepläze für Schafe umgewandelt; seine sagenvollen Laubgänge mit Runkelrüben bepflanzt sein und der "lustige Shermood" wird nur in
Balladen und Sagen leben.

"D des poetischen Glaubens der alten Zeit!" bachte ich, "der jeden Sain heiligte, jedem Baum seinen Schupgott oder seine Rymphe gab, und allen denen mit Unglück drohte, welche die Hamadryaden in ihren belaubten Wohnungen beunruhigten. Ach des schmubigen Stresbens neuerer Zeit, wo Auss in Gold umgeprägt wird, und wo dieser unser Festtagsplanet in eine bloße Wertztagsselt umgewandelt worden ist!"

Meine Phantasiegespinnfte waren in die Flucht gejagt, meine Gefühle verstimmt; ich verließ den Bald in einer gang andern Stimmung, als ich ihn betreten hatte und ritt schweigend entlang, bis ich den Gipfol einer fanften Anhohe erreichte und der Rlang der Abendglode von einem fernen Dorfe auf tem Wind über die haibe dasber kam.

36 hielt an, um ju laufchen.

.Es ift nur bas Abendgelaute von Mansfielt,.. fagte mein Bealeiter.

"Bon Mansfield!" rief ich. Es war ties wieber ein befaunter Name in bieser sagenreichen Gegend, welscher jugendliche, freundliche Erinnerungen weckte. Die berühmte Ballade vom König und dem Müller von Mansfeld kam mir plöstich in das Gedächtniß und der Klang der Abendgtocken gab mir meine heitere Laune wieder.

Als wir eine kleine Strecke weiter waren, kamen wir abermals auf die Spur von Robin hood. hier war Fountain Dale (Brunnenthal), wo er mit jenem verwegenen glapköpfigen Wonch Zuck zusammen kam, der eine Art frommen Kriegers war und abwechselnd ben helm und die Kapune trug.

"Der fühne Mönd, wohnt' fieben Sahr In Fountain Dale, und mehr; Da war tein Nitter ober Graf, Dem er gewichen war."

Man zeigt ben Graben noch, welcher die Befte diefes luftigen, freitbaren Monche umgeben haben foll und die Stelle, wo er und Robin Pood ihre Kraft und Mannbarteit in bem benkwürdigen Kampfe versuchten, ber ba mabrte "Bon jehn Uhr in des Morgens frühe Bis vier am Nachmittaa."

und mit einem Friedens: und Freundschafts: Bundnit endigte. Die muthigen Thaten, welche biefer gefchorne Bruder im Rampfe wie bei Tifche verrichtete, find ausführlich in den alten Balladen und in den zaubervollen Blattern Ivanboe's aufgezeichnet.

Der Abend war fast angebrochen und bie Dammerung fant nieber . als wir burch biefe in ber Weachteten-Geschichte berühmten Orte ritten. Gin schwermuthiges Dufter ichien fich über die Landichaft zu legen, wie wir entlang ritten; benn unfer Beg führte burch ichattige Balber und über nactte Saiden und einsame Dfabe ent= lana. welche burch unbeilverfundende Ramen bezeichnet maren, durch die das Englische Landvolk unbeimliche Plate noch unbeimlicher macht. Bir mußten burch alle die Schauer des "Diebswaldes und bes "Morder-Steine" und ber "Beren:Eden in bem bichter werbenden Abenddufter hindurch und maren bedroht, unfern Dfad von mehr als blog menschlichen Gefahren umlagert zu Bir famen jedoch gludlicherweise ohne jeden feben. Unfall durch alle biefe unheimlichen Otte und langten mobibehalten an dem Thore ber Newstead Abtei an, mit unferm Balbansfing höchlich gufrieben.

## Der See.

"Bor'm Saule wogt dabin ein flater Sce, Durchfichtig, breit und tief, beff Spiegelglätte Ein Bach nabrt, ber berab von ferner Sob'

Gerauscht, hier fanftres Bellenfpiel gern batte; Die wilbe Ente ichirmt, Die ichnatternde,

Die junge Brut im feuchten Robridiffette; Um Rand bin fieht man bas Bebols fich sieh'n Und friegeln auf der Blut fein heitres Spun."\*)

So schildert Lord Byron einen der schönen Wasserbecken, welche ehedem von den Monchen dadurch gebildet worden waren, daß sie den Lauf eines kleinen Baches eindämmten. Dier pflegte er sich täglich seines Lieblingsvergnügens, des Schwimmens und des Fahrens, zu erfreuen. Der "höse alte Herr" hatte, seinem Zerstörungsplane zusolge, alle Wälder niedergehauen, welche einst die Ufer des Sees begränzt hatten; Lord Byron bemühte sich, als er vollschrig geworden, sie wieder anzupflanzen und ein hübscher junger, von ihm angelegter Wald hängt nun über dem Saume des Wassers und umkleidet die der Abtei gegenüber liegende Hügelseite.

<sup>\*)</sup> Don Juan, Gefang 13. Lord Byren's fammtl. Berte, 26. VII, S. 54.

Diesem malbigen Thalminkel hat Obrift Bildman ben passenden Namen "die Dichter: Ecke" gegeben. \*)

Der See hat auch feinen Antheil an ben Sagen und Rabeln geerbt, Die mit allem in und um Demfteab Abtei verbunden find. Er mar ein fleines mittellandi= iches Deer, auf melchem ber "boje alte Berr" feine fees mannischen Liebhabereien und Launen geltend zu machen pfleote. Er batte feine fleinen Schloffer und Reftungen Die Ufer entlang und feine fleinen Blotten auf bem Bafs fer und pflegte fleine Seegefechte anftellen ju laffen. Die Ueberbleibsel feiner Miniatur=Befestigungen ermecten jest noch bie Neugierbe ber Besucher. In einer feiner grillenhaften Launen lieft er auf Radern ein großes Schiff von der Seekuste bringen und in ben See laufen. Die Landleute maren erstaunt, ein Schiff auf biefe Art auf trodnem Lande fegeln ju feben. Sie erinnerten fich eines Spruches ber Mutter Shipton, ber berüchtigten Dobelprophetin, bemaufolge Nemftead aus dem Befin ber Familie Boron fommen murbe, wenn je ein Schiff mit Ling befrachtet, durch Sherwood: Balb fahren murde.

<sup>\*)</sup> Befanntich heißt ein abgesonberter Stügel ber Weitmunfter: Abrei "bie Dichter, Ecfe" (Poet's Corner). Es ift erfrenlich, baß lord Byron fur sich allein ein Poet's Corner hat,
nachdem ichaale Engherzigfeit feiner leiche und nun auch
feiner Statue von Thorwaldson die Aufnahme in der
Bestminfter, Abrei verweizert hat. Bahrlich, die Zeit wird
fommen, wo biese Statue im Triumphe dort aufgestellt
mirb!

Das Lambvolt, das ben aften Derrn verabscheute, bemühte sich sehr, die Weisfagung zu bewahrheiten. Im Dialekte von Nottingham ist Ling der Name für haide; mit dieser Pflanze beluben sie das verhängnisvolle Boot, so daß es voll befrachtet zu Newstead ankam.

Die bedeutenbsten Geschichten vom See beziehen sich jedoch auf die Schätze, welche, wie man annimmt, in seiner Tiefe verborgen tiegen. Diese Sage mag sich auf eine wirkliche Thatsache grunden. Aus einem tiesen Theile des Sees wurde einst ein großer Abler von Erzzuß mit ausgebreiteten Rügeln und auf einem Außgestelle oder einer Stange von demselben Metalle stehend, gezogen. Er hatte ohne Zweisel als ein Gestell oder Lesepult in der Abreifirche gedient, um eine große Bibel oder das Meßbuch zu tragen.

Dieses kirchliche Ueberbleibsel wurde zu einem Rupfersschmied geschickt, um gereinigt zu werben. Als er das mit beschäftigt war, entbeckte er, daß das Tußgestell hohl und aus mehreren Stucken zusammengeseht war. Er nahm diese auseinander und fand darin eine Anzahl von Pergament = Urkunden und Privilegien, welche sich auf die Abtei bezogen und die Siegel Eduards des Dritten und Peinrichs des Achten trugen; sie waren auf diese Weise von den Mönchen verborgen und zuleht in den See versenkt worden, um in späteren Zeiten ihr Recht und ihre Ansprüche auf diese Beschungen darlegen zu können

Eine Diefer fo entbedten Pergamentrollen marf ein giemlich ungunftiges Licht auf Die Lebensweise, welche

die Mönche von Newstead geführt hatten. Es ist ein für eine gewisse Anzahl Monate ihnen gewährter Ablaß, burch welchen ihnen im Boraus vollkommene Bergebung aller Arten Berbrechen zugesichert ist, unter benen viele ber sinnlichsten und gröbsten namentlich angeführt sind. Nach Ansicht dieser Zeugnisse über das Mönchsleben in den Umgebungen bes Sherwood Balbes seht und die tugendhafte Entrüstung Robin Hood's und seiner geächteten Schaar über die geschornen Wollüstlinge des Klozisters nicht niehr in Erstaunen:

"Dem landmann thu' ich nimmer web,
Der fleifig baut den Grund,
Noch mord' ich den, der frei den Wald
Durchftreift mit Fall' und Sund.
Mein Sauptgrou trifft die Geiftlichteit,
Jeht allgewalt'ge Leut',
Bei Wonch und Pfaff und ihren Schähen
Such' ich die befte Bent', "\*)

Der eherne Udler ist in die Pfarrs und Stiftefirche zu Southall, ungefahr zwanzig Meilen von Newstead, gebracht worden, wo er noch in der Mitte der Kanzel, wie ehedem eine gewichtige Bibel tragend, zu sehen ist. Die Pergamente, welche derfelbe enthielt, werden vom Obrist Wildman unter seinen übrigen Papieren und Urkunden in einer eisernen Kiste, die mit einem Patents

<sup>\*)</sup> Mite Ballade von Robin Soot.

fchloffe von neun Riegeln, fast einem Zauberbann abnitich, verseben ift, forgfaltig aufbewahrt.

Das Auffinden Diefes ehernen Denkmals hat . mie bereits angebeutet worden, Beranlaffung ju ber Sage pon Schäten gegeben, welche in ber Tiefe bes Sees verborgen liegen follen, und welche von den Monchen binein geworfen worden, als fie bie Abtei verließen. Die Lieblingsgeschichte lautet, es liege bort eine arofe eiserne Rifte, mit Gold und Juwelen, Relchen und Erneifiren angefüllt ; ja, als einft bas Baffer bes Sees ungewöhnlich tief gestanden habe, fei fie gesehen morden. Es maren an jedem Ende farte eiferne Ringe, aber alle Berfuche, fle ju beben, maren vergeblich; entweber war bas Beld, bas fie enthielt, ju fcwer, ober, mas mabr= icheinlicher ift. fie mar burch einen Bauber, mie fie gewohnlich auf verborgenen Schaben liegen , in die Tiefe aebannt. Gie bleibt sonach bis auf ben beutigen Zag auf bem Grunde bes Sees und es ift ju boffen, bag fie einft pon bem jenigen murbigen Befiter gefunden merbe.

## Die Dohlen-Belle.

Bahrend meines Aufenthalts in der Abtei pertanichte ich meine Bobnung mit bem prachtvollen alten Staategemache, in welchem Sir John Boron ber Rleine ·fputte, mit einer andern in einem entlegenen Bintel bes alten- Bebanbes, unmittelbar an ber gerfallenen Rirche. Diefes hatte in meinen Augen ein weit großeres Intereffe , da es bas Schlafgemach Lord Boron's, fo lange er die Abtei bewohnte, gemefen mar. Das Gerathe mar daffelbe geblieben; bas Bett , in welchem er gefclafen und bas er pon ber Universität mitgebracht batte: bie vergoldeten Pfoften, oben mit Kronen gegiert .. gaben Beugniß pon feinen griftofratifchen Gefühlen. Auch fein Universitats: Sopha fand bier; an ben Banben bingen die Portraits feines Lieblings = Dund= ichents, des alten Joe Murran; feines "Dobe-Befann= ten. bes Borers Sadfon, mit ben Gemalben von Sarrow Schule und bem College ju Cambridge, in welchem er erzogen morben.

Das Schlafgemach hat den Namen bie "Doblen= Belle," wegen der Rabe der Doblen, die feit undenk= licher Beit von einem behren, an die Kirche floßenden

Balboen Befit genommen baben. Diese ehrmurbige Gemeinde gab mir mahrend meines Aufenthaltes in diefem Gemache vielen Stoff jum Rachbenten. Um Dorgen pflegte ich fle allmählig ermachen und, wie es ichien. einauber aufrnfen au boren. Nach einiger Beit tam bie gange Befekicaft in Bewegung; einige wiegten und schwangen fich auf den Baumwipfeln, andere fagen auf ben Binnen ber Abteifirche pber freisten und ichwebten in der Luft und die gerfallenen Manern pfleaten pon ihrem unabläffigen Rrachten miberauhallen. Auf biefe Beife weilten fie in bem Doblenmalbeben und beffen Umgebungen mabrend bes erften Theils bes Morgens. worauf fle, nachbem fle, wie es ben Anschein batte, ihre Dacht gemuftert und bie Umwefenden verlefen batten. auch ihrer Marichlinie wegen übereingetommen maren. fammt und fonders in einer langgebehnten Linie bavon flogen, um ferne gluren ju plundern. Sie burchftreiften bie Begend Meilenweit und blieben ben gangen Tag braufen , nur daß dann und wann ein Spaher nach Saufe fam, gemiffermaßen um zuzusehen, ob noch alles im rechten Buftanbe mare. Gegen bie Racht fonnte man bas gange Deer, wie eine duntle Bolle in ber Entfernung, ihren Wohnstben gufliegen feben. Sie tamen foaufgaen mit Freudengeschrei und Jubel, freisten boch in ber Luft über der Abtei und machten manchialtige Schmantungen, bevor fie fich niederließen, und vollführten dann lange noch ein grimmiges Gefracht in den Baummipfeln, bis fie allmählig in Schlaf berfielen.

Man hat in der Abtei die Bemerkung gemacht, daß die Dohlen, obgleich sie jeden Tag in der Moche ihre regelmäßigen Streisunge machen, an Sonntagen in der Rähe des ehrwürdigen Gebäudes verweilen, als hätten sie den ihren alten voonsverese, den Mönchen, eine Chrefurcht vor diesem Tage geerdt. In der That könnte ein Anhänger der Lehre von der Seelenwanderung auf die Unsächt kommen, diese nguthisch aussehnen Wögel seien die verkörperten Seelen der alten Mönche, die kets noch in der Umgebung ihres frommen Siese watten.

Ich fore ungern jede Art Doll's: ober politischen Glaubens und mag baber in keiner Meise die Achtheit biefer geheimnisvollen Achtung vor dem Sonntag von Seiten der Dohlen von Newstead in Abrede ftellen; kann aber versichern, daß ich sie mahrend meines Ansenthales in der Dohlenzelle an einem hellen Somntagmorgen auf einem verbrecherischen Ausstug und Streifzug ertappt habe.

Ausser dem gelegentlichen Gekrächze vom Doblenwäldchen herüber hörte man in diesem entlegenen Gemache auch oft Tone anderer Art aus den benachbarten Ruigen. Das große Fenster auf der Borderseite der Lirche stößt unmittelbar an die Wand des Binmers und die geheimuisvollen Tone, welche Nachts aus demselben kommen, sind von Lord Byron schon beschrieben worden: --

<sup>- - &</sup>quot;Balt laur, bald ichwächer ftreift Der Bind durch's Schniftwert bin und Eulen fingen 3hr Grablied ber, von wo fontt Eborgefang Rit haffelnjah Affer berg durchdrang.

Dodf pu Bes Monbes Wittagsjeit, und wann DereBind and Pord, Porte Dit will fund fib geben, hort man gestenftig ichaut'ae Klange bann

Selfdrillend burch bie rief'ge Bolbung beben ,

Bohl hört's als ferner Biberhau fic an Bom Radewind, ber ba fanft am Bafferfage Und flingend wird im Granngewölb ber Balle.

Much fann verfall'ne fform, wie Manche wähnen, Ein Steinbruch ober font erwas burch Stöffgen Des Scho's biele Trummer fo verfconn.

Indem's erub beiter burd die Bblbung fdriftt. Richt weiß ich Grund in nennen von dem Alange, Doch bort' ich ibn. ja, fast einmal ju lange." \*)

Nie war ein Reisenber, ber dem Romantischen nachspürte, glücklicher. Ich war in der That wieder in ein
Gespensterzimmer der Abtei gewiesen worden, deun Lord Byron hatte erklärt, in diesem Gemache sei er mehr als Ein Ral um Mitternacht von geheinnisvollen Besuchern beunruhigt worden. Ein schwarzes unförmliches Wesen pflegte niedengekauert auf seinem Bette zu sien und wenn es ihn eine Beitlang mit blipenden Augen angesehen, sich wegzundizen und zu verschwinden. Dieselbe seltsame Erscheinung soll den Schlaf eines nen verseiratheten Paares benuruhigt haben, das einst seinen Donigmonat in diesem Gemache verbrachte.

<sup>\*)</sup> Don Juan, Gefang 13. Lord Borons, fammtl. Berte, 26. VII, S. 55 C.

Ich muß bemerken, baß au ber Doblen Belle eine fteinerne Wenbeltreppe führt, welche aus ber langen, buftern Galerie über ben Kreuzgangen, einem ber mittelnachtlichen Gange bes Robold-Monche, wie in einen Thurn binauf gebt.

Gewiß verbanken wir ben phantastischen Gestalten, welche sich in diesem entlegenen Gemache in Lord Byrron's Gehirn erzeugten und durch ben gang' und geben Aberglauben der Abtei verkörpert wurden, die Gespenster-Scene in Don Juan:

"Bar fühl die Nacht dann, aber bell und rein, So rif Don Juan die Thur' auf und bewegte Sich nach dem Bogengang, den matter Schein Erbelle' und der manch uralt Bildnis hegte, Deroich all' und teusch noch obendrein, Bie jeder Absiae zu sein es pkeate.

Rur seine Seufzer, seine Tritt' erklangen
In dumpfem Widerhall turch's alre Sand:
Da hört er (ober mähnt ! er hört') im langen
Gewöldgang ein Gespenst, auch wohl 'ne Mans,
Die Nanchem einen Schreit pflegt einmiggen,
Sört er sie raschelnd unterm Teppich nagen.
Doch war es keine Mans — ein Mönch ist's, schau!
Mit Autt' und Betkranz, angethan so grau
Im Mondlicht — bann verschwindet er am Gitter;
Schwer triet er auf und boch nicht bördar tritt et;
Geräusch macht nur 's Gewand, so grob und rauh!
Den grimmen Schickslichwestern ähnlich schritt et,
Doch seif und als er hinschwebt au Don Juan,
Blickt er ihn kumm, doch betten Auges an.

Don Juan mar wie berffeint. 3mar ber und biefer Bon einem Beift in Diefen Sallen Grach: Doch gleich ben Meiften in bas Reich bes Dichts verwies er Beracht, wie's oft ichallt muften Schlöffern nach : Ein Boldgeneda' bes Aberalaubens hieß er Ce, bas Gefpenftern gibt ben Stempelichiaa : Doch fiebt man fie, wie altes Goldgelb, felten -Und mas er fab - mar's Dunft? was mar's, pob Beften? 3mei, brei Dal fdritt's vorüber, munderbar! Rocht's nun aus Luft , aus Erd' , aus himmel naben, Db's gar Bemohner anbern Ortes mar: bin ftarree Inan, bod mas bie Anaen faben .. Bannt ibn wie eine Statua: fein Baar Bill wie mit Schlangen ibm bas Saust umfaben; Die Bunge reat' er, boch bas Bort verfagte, Das nach bes murd'gen beren Begehren fragte. " Rad langer Dauf entidmand jum britten Dal Der Schatten - doch mobin mocht' er entichminden ? Lang mar ber Gang, viel Thuren brin jur Babl. Sich felbit als Spud natürlich angufunden . Beil nad Rarnraefes ohn' alle Qual Go Grof wie Rlein tount' Ein : und Ansgang finden; Dod mar von Juan es feinesweas erfannt . Durch welchen Ansgang bas Gefvenft verfdmanb. Er fand - wie lange will fich nicht ergeben, Ihn buntt ein Jabr - erwartungevoll, erichlafft. Starr bin ben Blid, wo er fich's fah entheben : Dann'fammelt er allmablig feine Rraft; Bern wout' er glauben, Eraum hielt ihn in baft, Der ihn nicht los ließ; bennoch merte' er eben,

Er made wirtlich. Salb ber Ohnmacht nah, Er enblich wieder im Gemach fich fab. a.

<sup>\*)</sup> Don Juan, Gef. 16. Lord Byron's fammtl. Berte, 26. VII. 6. 149. u. ff.

Es ift, wie ich bervits bemerkt habe, fchwer au ents ideiden, ob Lord Boron ben aberglaubifden Anfichten. welche man ihm augeschrieben bat, wirklich unterworfen mar, ober ob er fich blos ergonte, indem er fie unter feiner Dienerfcaft und ben Dausangehörigen verbreitete. Er nahm gewiß niemals Anftanb, feinen Glauben an übernatürliche Deimsuchungen sowohl mundlich wie in feinem Briefmechfel auszusprechen. Menn er biefe Schwäche hatte, war die Doblen-Belle ein wundersamer Dlas für die Ansgeburt folder Tanfchungen. Benn ich Rachts machend lag, borte ich aller Arten geheimniß= poller Tone und Seufzer aus der benachbarten Ruine berüberdringen; and ferne Buftritte und bas Buidlagen von Thuren in entlegenen Theilen ber Abtei wiegten hohle Biberhalle und Echos die Galerie entlang und Die Wendeltreppe berauf zu schicken. Ginmal murbe ich allen Ernftes burch einen feltsamen flagenden Zon ge= rabe vor ber Thure meines Gemaches aufgeschreckt. Ich offnete bie Thure und eine Gestalt . . ichwart und unformlich, mit bligenden Augen. fand por mir. Es eraab fich jeboch. daß es meber ein Beift, noch ein Robold, fondern mein Freund Boatsmain, ber große Reufundlander Sund war, ber ein gefelliges Wefallen an mir gefunden hatte und mith bann und wann in meinem Gemache befuchte. Den Umgangen folder Befuden wie ber ehrliche Boatsmain muffen wir einige ber munberbaren Geschichten von dem Robold: Mond auschreiben.

## Die kleine weisse Dame.

Einer meiner Morgenritte, welchen ich in Gefellichaft bes Obriften Wildman auf ben Landereien ber Abtei machte, führte uns in eines ber iconften fleinen wifben Baiber, die man fic nur benten fann. Der Beg ging anfange burch felfiae. mit bichtem Gesträuch überhangene Schluchten : dann trappten wir burch Birfengebilich und unter ichonen Baltchen und Gruppen von Uimen und Buchen dahin. Biederholt burchschnitt ein fiberheller Bach, ber fich in manchfachen Wendungen bin und ber fibiangelte, unfere Pfabe, fo bag er dem Baib bas Anfeben gab, als murbe er burch gablreiche Quellen bewäffert. Der einsame, romantische Anblick dieses Bald-Knickes und das baufige Begegnen bes fich fclingenben Baffere erinnere ihn, fagte Obrift Withman, an bas Meine deutsche Feen-Mahrchen "Undine", in welchem die Begebenheiten eines Ritters ergablt werben, ber fich mit einer Waffernire verheirathet hatte. Als er mit fei= ner Braut burch ibre beimathlichen Balber ritt, fprach jeber Bach fie als eine Bermanbte an ; ber eine mar ein Binder, der andere ein Oheim und der britte ein Better.

Uns damit ergözend, daß wir diese sinnreiche Erzählung auf die reizende Scenerie um uns her anwendeten, erreichten wir ein einsames, graues, steinernes Pachthaus von hohem Alter, das in einem einsamen Thale, an dem Rande des Baches lag und von ehrwürdigen Bäumen überschattet war. Wie ich ersuhr, war es unter dem Namen der Weir Will Meierei bekannt. Mit diesem ländlichen Pause an dem wilden daranstoßenden Walde war eine kleine Erzählung aus dem wirklichen Leben verknüpft, von dem man mir mauche Umstände au Ort und Stelle erzählte, während ich andere während meines Ausenthaltes in der Abtei zu sammeln Geslegenheit hatte.

Rurz nachdem Obrist Wildman die Bestigung von Newstead an sich gekauft hatte, besuchte er dieselbe, um seine Plane zu den nöthigen Ausbesserungen und Aenderungen zu entwerfen. Als er eines Abends in der Dämmerung in Gesellschaft seines Baumeisters dieses kleine Stüd Waldland durchstreifte, siel ihm das eigenthümlich Charafteristische desselben auf und er verglich es damals sogleich mit dem Zauberwald der Undine. Während er diese Bemerkung machte, eilte ein kleines weibliches Wessen, weiß gekleidet, vorüber, wurde, als sie vorbei kam, kaum gehört und ihre Gestalt verschwamm in der Dämmerung.

"Welch eine Gestalt," rief Obrist Wildman aus, "für eine Fee ober ein Gespenst? wie viel könnte ein Dichter ober ein Romanschreiber aus einer solchen Ers

icheinung zu einer folchen Beit und an einer folchen Stelle machen!-

Er begann fich Glud zu munichen , daß er eine Elfe zur Bewohnerin feines Zauberwaldes habe, als er einigs Schritte weiter einen weißen Bufenstreif im Wege liegen fah , welcher ber eben vorüber gekommenen Gestalt augenscheinlich entfallen war.

"Gut," fagte er, "dies ift nach allem weber ein Gefpenft noch eine Bee, fondern ein Befen von Fleifch und Blut und Duffelin."

Seinen Beg verfolgend, kam er an einer alten, Angefichts der Abtei liegenden Ruhle vorbei. Die Müllersleute waren an der Thure. Er hielt an und erkundigte fich, ob Besuch in der Abtei gewesen, erhielt aber eine verneinende Antwort.

- -3ft niemand hier vorbei getommen ?-
- "Miemand , Derr !"
- "Das ift feltsam! Ich bin boch einem weiblichen Wefen begegnet , bas biefen Weg entlang gekommen fein muß!"
- "D herr, ihr meint die kleine weiße Dame o ja, fie kam kaum erft bier parbei !"
- "Die fleine weiße Dame? Sagt mir boch, wer ift benn biese fleine weiße Dame?"
- "Ei, herr, das weiß Riemand. Sie wohnt in der Beir Mill Meierei, brunten an dem Balbfaum. Sie kömmt jeden Morgen in die Abtei, bleibt dort den gangen Tag und geht Nachts wieder weg. Sie fpricht mit

Riemenden und wir fürchten uns fast vor iffr, benn wit wiffen nicht, was wir aus ihr machen follen.

Obrift Bilbmout bachte nun bei fich , es mochte eine Rünftlerin ober Runftfreundin fein, welche fich bamift beschäftigte. Stigen von ber Abtei au entwerfen, mib vergaft bie Sache. Er ging nach London und war eine Beitlang abwesend. In der Swifthengeit tam feine Schwefter, Die fich eben verheirathet batte, mit ihrem Gatten in Die Abtei , um ben Somiamonat bier angubringen. Die kleine weiße Dame wohnte noch in bet Beir Rill Reierei, an dem Saume des Saubermalbes und feste ihre täglichen Befuche in ber Abtei fort. Mre Reidung mar ftets biefelbe, ein weißes Rfeid mit einem bregen ichwargen Spanier ober Leibichen und ein weiffer But mit einem furgen Schleier, ber ben obern Theil ihres Gefichtes bebedte. Sie war ichen, einfam, fumm; fie fprach mit Riemand, und fucte feine Gefellichaft, die des Renfundlander Onndes ausgenommen, der Lord Boron gehört hatte. Sie erwarb fich feine Freunbichaft baburch. daß fie ibn liebkoste und ihm bann und wann an effen brachte; er wurde ber Begleiter ihrer einfamen Banberungen. Sie vermied alle Fremde und ging in ben entlegenen Theisen bes Gartens umber: manchmal faß fie Stundenlang unter bem Baume, in welthen Lord Boron feinen Ramen eingeschnitten batte, ober am Suße des Monumentes, das er unter den Trümmern ber Rirche errichtet hatte. Suweilen fas fie, auweileit Wrieb fie mit einem Stifte auf eine-kleine Schiefertafeli

melde. sie bei sich trug; ihre mpiste Boit krachte sie aber in einer Art Ardunerei bin.

Die Leute umber gewöhnten fich allmählig an fie und ließen fie unbeachtet herum geben. Ihr Mistrauen gegen fie legte fich, als fie entdecken, baß ihre wunderzischen und einsamen Sitten größtentheils in dem Unglicke ihren Grund hatten, daß fie Taubstumm war: man bestrachtete fie immer noch mit einer gewissen Scheu, dem die Ansicht hatte sich allgemein geltend gemacht, sie seicht ganz bei Sinnen.

Die Schwester des Obristen Witman ersuhr alle diese Umflände durch das Gestude der Abtei, unter welschem die kleine weiße Dame häusig der Segenstand des Gesprächs war. Da die Abtei und ihre klösterlichen Umgebungen bezauberter Boden waren, so war es natürlich, daß eine geheimnisvolle Besucherin dieser Art, und welche man unter dem Einstusse geistiger Verwirrung glaubte, einer an dem Orte nicht heimischen Person Kurcht einstößte. Als Obrist Witman's Schwester eines Tags die breite Gartenterasse entlang ging, sah sie plotzlich die kleine weiße Dame auf sich zukommen; und in der Ueberraschung und Erregtheit des Augenblicks kehrte sie um und lief in das Daus.

Tag um Tag verging nun und man sah uichts mehr von diesem seltsamen Wesen. Obrist Wisdman kehrte endlich in die Abtei zurud und seine Schwester erzählte ihm die Begegnung und ihren Schrecken im Garten. Er erimarte sich seines eigenen Abenteuers mit der kleis

nen weißen Dame in bem Undinen-Balbe und mar erfaunt au hören , daß fie ihre geheimnigvollen Banberungen um bie Abtei noch fortseste. Das Gebeimnis bellte fic bald auf. Unmittelbar nach feiner Untunft erhalt er einen Brief, in ber fleinften und garteften Danbichrift aeschrieben und in einem zierlichen und febft berebten Stole abgefaft. Er mar pon ber fleinen meifen Dame. Die plobliche Alucht ber Schwester bes Obriften Bilbman, ale fie ihrer in bem Garten anlichtig gemorben, war ihr nicht entgangen, und hatte fle bestürzt und fle brudte ihr Bebauern aus . baß fle fur jemand aus feiner Familie ein Gegenstand ber Beunruhigung fei. Sie erklärte die Brunde ihrer langen und haufigen Besuche ber Abtei : biefe bestanden in einer feltfam begeis fterten Bergotterung des Genies Lord Boron's und in einem einsamen, leidenschaftlichen Beranugen bei bem Befuche ber Orte, Die er einft bewohnt hatte. Gie beutete auf ihre Rrankheit, welche fie von allem geselligen Bertebr mit ihren Mitgeschöpfen abichneibe . und auf ihre troftlofen und verwaisten Lebenstage bin und ichloß mit ber hoffnung, er murbe fie nicht ihres einzigen Troftes - Der Erlaubnig berauben, die Abtei dann und wann zu befuchen und in ben Gangen und Garten au verweilen.

Obrist Wildman stellte nun weitere Nachforschungen hinsichtlich ihrer an und ersuhr, daß sie bei den Leuten der Reierei, bei welchen sie wohnte, wegen der Freundlichteit, der Stille und Unschuld ihrer Sitten sehr beliebt

fei. Benn fie ju Daus mar, brachte fie einen großen Theil ihrer Beit in einem Pleinen Bimmer lefent und ichreibend bin. Obrift Wildman besuchte fie alsbald in ber Meierei. Sie empfina ibn mit einiger Unrube und Berlegenheit : feine Grabheit und Leutieligfeit berubig= ten fie aber bald. Ihre Mugendbluthe mar bahin : fie mar ein bleiches, gebrechliches, nervenschwaches, fleines Beichopf, bas fast aller Sinnenorgane beraubt mar; benn, abgerechnet, baß fie taubftumm mar, fab fie nur felt Sie unterhielten fich vermittelft eines unpollfommen. fleinen Schieferblattes, bas fie aus ihrem Arbeitsbeutel nahm und auf welches fie ihre Fragen und Antworten Beim Schreiben und Lesen brachte fle ihre fcbrieben. Angen ftets gang nabe an bie gefdriebenen Buchftaben.

Bu dieser mangethasten Organisation gesellte fich eine hohe Reizbarkeit, welche fast zur Krankheit stieg. Sie war nicht taubstumm geboren, hatte aber ihr Gehör in einer Krankheit und damit auch die Kähigkeit der Sprache versoren. Ihr Leben war augenscheinlich vielsach getrübt und ungläcklich gewesen; sie war, wie es schien, ohne Freunde und Familie, ein einsames, verlassenes Geschöpf, durch ihre Uebel von der Welt abgeschnitten.

"Ich bin fast unter Fremden," bemerkte sie, "in meiner Deimathgegend in einem eben so hohen Grade, als ich es in dem entferntesten Welttheile sein konnte. Bon Allen werde ich als eine Unbekannte und Fremde angesehen; Niemand will eine Verbindung mit mir Armen kennen; ich scheine nicht zu dem menschlichen

Sefciedes zu gehören, noch als dazu gehörig betrachtet zu werden.

Dies waren die Einzelheiten, welche Obrift Wildeman in dem Laufe seines Besuches von ihr erfahren konnte und sie nahmen ihn sehr zu Gunsten der armen Dichterfreundin ein. Er selbst war ein zu frommer Bewunderer Bord Byron's, um in diesem ausserordentlichen Eiser nicht mit einer seiner Verehrerinnen zu sympathissten. Er bat sie, ihre Besuche in der Abtei zu wiedersholen und versicherte sie, das Gebäude und dessen Landereien seien siehe kets für sie offen.

Die kleine weife Dame begann jest wieder, in bem Alpftergarten umber zu geben und fich bann und wann am Sube bes Denemals nieber ju feten; fie mar jeboch fden und mistranisch und fürchtete augenscheinlich burch ihre Amwesenheit läftig ju fallen. Benn Leute in bem Barten fpagieren gingen, vermied fie biefelben und fuchte Die entlegenen Theile auf, mo man fte, wie ein Gespenft, mur zufällig auf einen Augenblick babin ichweben und bann im Laubwerf und Gebuich verschwinden fab. Biele ihrer Gefühle und Phantasten mahrend Diefer einfamen Banberungen murben in Berfe gefleibet, auf ihre Zafel geschrieben und am Abend nach ihrer Ruckehr in bie Deierei auf Davier übertragen. Ginige Diefer Dichtungen liegen jest vor mir; es fehlt ihnen nicht an bedeutender rhothmischer Sarmonie; vorzüglich merkwürdig find fie aber als Beweise jener feltfamen und begeifter: ten Berehrung, mit welcher fle bom Genius Bpron's,

aber vielmehr bem romantischen Bilbe, das sie sich in der Einbitdungstraft von ihm entworfen hatte, fast absgrifch zugethan war. Zwei oder drei Auszüge werden nicht unwillsommen sein. Nachstehende Stropben find einem langen, an Lord Byron gerichteten Gedichte entsnommen:

Durch welche Macht ben Geift bu lentft, Rein Sterblicher ce noch errieth, In une gluft unerflart Gefuhl, Und niemand weiß, woher es glubt.

Die Liebe nicht, Die Afturmbewegt, In junge Bergen flammend fleigt — Die Seele weiht dir Edleres, Die fich vor beinem Namen beugt.

Der Mufen Kunft warb oft und flar, Die Macht, die lebt in dem Gefang; Doch fcwellt' fein fübrer Con bas berg, Als der von beiner Leier flang.

Das — nein, weit mehr empfinden wir, Etwas, das führet beil'gern Namen, Als früher Liebe reiner Traum, Als edle Freundschaftsflammen.

Ein gottliches Gefühl! - mas ift's ? Nur bu fannft Borte bafür finden -Go fuß bas Glud und boch fo tief -Man bangt, der Zauber möchte fcwinden.

Diese seltsame und romantische Bethorung, benn so muß man es wirklich nennen, war burchans geiftiger

und idealischer Ratur; benn fie hatte, wie fie felbst in einem ihrer Gebichte erklart, Lord Byron nie gefehen; er war bei ihr ein blofes Gebilbe ihrer Phantaste: —

"Rie trant ich beinen Blidt; nie hat Rein irdisch Auge bich gefeb'n, Doch bort ich oft in fel'gem Traum Dein frennblich Grusen mich umweb'n.

Ein Grugen, wie wohl beil'ge grußen, Die huldvoll auf une niederblicken, Benn Engeletone fuß erflingen, Die Geel' erfullen mir Enguiden."

Ihre poetischen Wandernngen und Träumereien beforantten fich nicht auf die Landereien ber Abtei, fondern erstreckten fich über alle Theile der Nachbarschaft. fo ferne fie mit bem Unbenten Lord Boron's aufammen bingen, unter andern auch auf Die Saine und Garten von Unnesten Sall . bem Schanplay feiner Jugendliebe für Mary Chamorth. Giner ihrer poetischen Grafiffe ermabnt, daß fie von Dowett's Dugel aus, im Unneslei Dart, eine - Spiphen abuliche Geftalt- auf einem pon mildweißen Pferben gezogenen Bagen am Bufe bes Dugels vorüber kommen fab. welches fich als bas "Lieb= lingstind. auswies, das Cord Boron, mahrend feines bentwurdigen Besuches bei Dig Chamorth nach ihrer Berheirathung , erblictt batte. Diefes "Lieblingsfind" war jest ein blibendes, foones Dabdien, bas lich dem mannbaren Alter näherte und etwas ben bem Charafter und der Geschichte dieser seltsamen Belucherin verstamben und fie mit mitter Theitnahme behandelt zu hahen scheint. Die Kleine weiße Dame spricht in einer Rotez zu ihren Medichten in rührenden Ausbrücken ihre Freude; über diese freundliche Buvorkommenheit aus. "Die wohls wollende Perablassung dieser liebenswärdigen und anzweitenden Derablassung dieser liebenswärdigen und anzweitenden Strapben," sagt sie, "mird ihrem dankest baren Gedächenisse eingeprägt bleiben, die der Lebense funke, der jest ein Perz belebt, welches so innig fühlt und solche Gute zu selten erfährt, erloschen sein wird."

Mittlerweise hatte Dbeift Wildman bei gelegentlichem. Bufammentreffen fernere Einzelheiten von ber Gefcichte der Fremden erfahren und gefunden, daß Armuth noch. au ben übrigen Uebeln ibrer verlaffenen und vereinfam: ten Lage bingutanten. Ihr Rame mar Saphia Spoth. Sie mar die Tochter eines Land : Buchandlers : ihre : beiben Eltern waren aber icon lange geftorben. ibrem Tobe bing fle lediglich pon ihrem Bruber ab. ber ibr einen kleinen Sahredgehalt von ihrem Antheil : an dem von ihrem Water hinterlaffenen Bermbaen, bad! in feinen Sanden blieb, jugeftanden batte. Ihr Brudar, melder Rapitain eines Sanbelsichiffes mar . beaab fic mit feiner Samilie nach Amerika und ließ fie faft allein . in der Belt ; deme sie hatte keine andern Wermandte in England ale einen Better, von bem fie fall gar nichts wuste. Eine Beitlang wurde ihr Jahredgehalt redefinatio ausbezahlt; unabirtiderweise aber farb ihr:

Benber in Westindien; seine Angelegenheiten waren in Unordnung und sein Besisthum durch verschiedene Handelsforderungen, die das ganze zu verschlingen drohten, in Amstruch genommen. Unter diesen unglücklichen Umständen blieb ihr Jahrgeld plöstlich aus; sie hatte vergeblich versssuch, von der Wittwe eine Ernenerung der Zahlung, oder anch nur Auskunft über die Lage der Angelegenheiten ihres Bruders zu erhalten. Seit den legten drei Jahren waren ihre Briefe undeantwortet gehieben und ohne eine kleine Summe, welche ihr Verwandter in England ihr viertelichrig schenkte, ware sie den Schrecken der furchtbarsten Armuth preisgegeben gewesen.

Obrist Wisdman ging mit dem ihm eigenen Wohlwollen in die Geschichte ihres Unglücks ein. Er sah,
daß sie ein hülstoses unbeschütztes Wesen sei, wegen
ihrer Krankheit und ihrer Undekanntschaft mit der Welt
unfähig, ihre gerechten Ansprüche geltend zu machen.
Er erhielt von ihr die Adressen ihrer Verwandten in Amerika und der Handelsverdindungen ihres Bruders;
versprach ihr, mittelst seiner eigenen Geschäftssührer zu Liverpool eine Untersuchung über die Lage der Angelegenheiten ihres Bruders anstellen zu lassen und ihre
Briefe in einer Weise zu befordern, daß sie den Ort
ihrer Bestimmung unsehlbar erreichen sollten.

Die kleine weiße Dame feste, von schwacher hoffannng begeistert, ihre Wanberungen in ber Abtei und beren Umgebungen fort. Die Bartheit und Schüchtern-beit ihres Benehmens vermehrte bie Theilnahme, welche

fle Dire. Bilbmann bereits eingeflof't batte. eble grau fuchte mit ihrer gewohnten Gute ihre Befannt ichaft ju machen und ihr Bertrauen ju geminnen. Sie-Ind fie in die Abtei ein, behandelte fie mit ber garteften Aufmerkfamfeit und erbot fich, als fie bemertte, baß fle vielen Geschmack am Lefen batte , ihr alle in ihrem Befibe befindlichen Bucher zu leihen. Sie lieh einige Benige, besonders die Berfe von Gir Balter Scott. aab fie aber bald mieber gurid: Lord Boron's Schriften ichienen bie einzige Lefture abangeben, an ber fle fich erfreute, und wenn fie nicht in benfelben las, brachte fle ihre Beit in firnigem Rachdenten über feinen Genius bin. Ihre Begeisterung breitete eine ideale Belt um fle aus, in welcher fle wie in einem Traume fich bemegte und lebte, jumeilen das mirtliche Elend vergeffend . bas fie in ihrem fterblichen Buftanbe umlagerte.

Eine ihrer Rhapfodien ift jedoch fehr schwermuthiger Art; fie fieht ihrem Tode entgegen, was ihre gebrecht liche Gestalt und ihre zunehmenden Uebel nur zu mahrefcheinlich machten. Diese Berse haben folgende Uebers fcbrift:

Gefchrieben unter bem Banm auf Erowholt Sügel, wo ich begraben zu werben muniche, wenn ich zu Remftead fterben follte.

Dier einige ber an Lord Byron gerichteten Strophen: -

"Betrittft bu biefen Boden, Frembling, Stehft unter biefem Baum bu, Co bente, bas der Bilg'rin Mithe Bier liegt, und manich' ihr fuße Rub!

\$

Des Geraph's Bonne, bem bu beilig Dort auvertraut, mußt' es erhöh'n, Zu leiten, wachen — Boron, ja Der Rubm ift für mich auserfeb'n.

Spricht fenfeitel irdifc Beh für Sunden Der Schwachen, werd ich Gnade finden; Din ichwebt mein Geift, wo ewige Liebe Das Glud des himmels muß begründen.

D, wo mein Geist auch weilen foll In jenen höhern Regionen, Er schwebt um mich mit Geraphs Liebe, Bis du bei deinem Gott wirft wohnen.

Dier, unter biefem Bann, wohin Den Schritt fo oft gerichtet du, Bo du fo gern geweift einft, finde Der Bifg'ein Stanb die lebte Ruh' "

Inmitten ihrer Dräumereien und Rhapsovien erreichte die Nachricht von Lord Byron's frühzeitigem Tode Newsstead Abtei. Wie diese arme aber leidenschaftliche Berzehrein sie ausgenommen, kann ich nicht sagen; ihr Leben war zu abgeschlossen und einsam, nm viel Anziehendes über ihre Persönlichkeit zu liesern; unter ihren poetischen Erzeugnissen sind aber viele, die abgebrochenen und unregelmäßigen Charakters und augenscheinlich in großer Bewegung geschrieben sind.

Rachtebendes Sonett hat nach am meisten Busam . menhang und schildert ihren Gemuthebustand volltommen : —

"Gut, du entichwebteft — boch was warft du mir?
Mie hab' ich bich gehört, dich nie gefehn —
Die Geel' erfebnt' ein Bundnis einst mit dir!
Ein Nömer fang von beitern bimmelbhöh'n,
Der Seele Bohnort, eh' sie niederschwebt;
Dich, Byron, kannt', sie einst in jenen Näumen,
Dem Bitd umgab mich wie ein früh'res Erstumen,
Und tief es ftets in meinem berzen lebt;
Der Seele Seel' und meine gante Belt —
Mir wollt' ein geistig Sein sich nur entfalten,
Devölkert von der Muse Glanigestalten.
Die Welt ist deiner berrichaft heimgestellt
Rein Seepter berricht' fo mächtig je in Reichen,
Der Seiner Leier Allgewalt fich dürfe' vergleichen."

Wenn man alle hier angeführten Umstäude in Erwäsgung zieht, wird es klar, daß diese starke Erregung und die ausschließliche Beschäftigung des Geistes mit einem Gegenstaube auf ein so ungemein reizbares Nervenspstem nachtheilig wirken und jene Art geistiger Verwirrung hervorbringen mußte, die man Monomanie nennt. Das arme kleine Wesen fühlte seibst das Gesährliche ihres Justandes und deutst in nachstehender Stelle aus einem Briefe an Obrist Wisteman, der eines der beklagenwerthesten Gemalde bevorstehenden Unglicks darbietet, wie der menschliche Geist es je herausbeschwor, darauf bin.

-3ch habe lange, ichreibt fle, su tief den Berfall

meiner Geistesträtte gefühlt, welchen ich als das gewisse Worzeichen jenes furchtbaren Unglückes betrachte,
bem ich mit solchem Schrecken entgegen sehe. Eine seltsame Ibee hat meinen Geist lange verfolgt — Swift's
gräsliches Schicksal werbe das meinige sein — nicht ben
gewöhnlichen Wahnsinn fürchte ich so sehr, sondern etwas
Schrecklicheres — ganzliche Verstandesschwäche.

"D herr, benkt euch, wie unglücklich mich ein solcher Gebanke machen muß, da ich keinen Freund auf Erben habe, bei dem ich Schutz suchen kann; da ich in einer so unglücklichen Lage bin — ben unanständigen Beleis bigungen blos gegeben, welche ein solches Schauspiel stets erregt. Ich wage es aber nicht, bei biesem Gesdanken zu verweilen; das Begebniß, das ich so sehr fürchte, auf das ich schauernd blicke, würde daburch nur rascher herbeigefährt werden. Ich kann jedoch nicht umshin, aus dem gelegentlichen Benehmen der Leute gegen mich, und aus Nach-Betrachtungen über mein Thun zu schließen, daß Anzeichen der Krankheit bereits vorsbanden sind."

Fünf Monate vergingen, aber die von ihr geschriebenen und von Obrist Wildman besorgten Briefe nach Amerika in Bezug auf ihres Bruders Angelegenheiten blieben unbeantwortet; die Nachforschungen, welche der Obrist angestellt hatte, waren die jest gleichfalls vergeblich. Eine dustere Melancholie und Erostlosigkeit bemächtigte sich ihrer. Sie begann, davon zu reden, sie wolle Newstead verlassen und nach London gehen, in ber bagen hoffnung, fich hillfe ober Erfat zu verschaffen, indem fie durch Gerichte fich über das Teftament
fhres verftorbenen Bruders vergewisserte und beffen
Peransgabe erzwänge. Bochen vergingen jedoch, bewet
fle so viel Entschlossenheit sammeln konnte, um fich dem Schauplate poetischer Bezauberung zu entreißen. Folgende einsache Strophen, die unter vielen in jener Beit
geschriebenen ausgewahtt sind, drucken in anspruchelbser
korm die Schwermuth aus, die an ihrem herzen nagter

"Leb". Demftead, wohl! beine grauen Churm' und Binnen Bogegnen ber Di germ Blicen nicht mehr. Sie wallt nicht mehr in beinen Gangen und Lauben, Irt nicht ferner in beinen Galerien umber.

D, mie euch laff n, ihr hugel und Chaler, Bo ich traurig, boch nicht freudlos, weilte oft; Ich geh' allein — ach, in tiefen ho ben Fluren Dat die Bilgerin ju rub'n gehofft, nutfonft gehofft.

Die Ruh' ift noch fern — im buntein Thal bes Codes Find' ich, Die arme Berlaff'ne, fie allein — Doch feine Klage, beraubte mich gleich bas Schickfal Beben Troft's from in des Lebens Morgenichein.

Muß nicht von Kindreit auf jeder Menich wandern Durch die gden Buffeen der Beit, des Ungluds Raub; Und wirft der Sturm ihm ein Freudeblumchen in den Pfad, Bird's lettreien und die Blätter welfen im Stand."

Endlich bestimmte fie ben Lag ihrer Abreife. Un bem Lage porher flattete fie ber Abtei ihren Abfchiebs-

besuch ab, wanderte bas ganze Gebäude und ben Garsen entlaug, weilte und zögerte liberall, wo eine Ermnerung an Lord Byron zu finden war und saß lange am Bufte des Monumentes, welches sie "ihren Altara zu nennen pflagte. Zuleht suchte sie Mrs. Wildman auf und gab ein versiegeltes Päckchen in ihre Sande, mit der eruften Bitte, es nicht zu öffnen, die sie Gegend verlassen hätte. Darauf nahm sie gerührt Absschied von ihr und sagte unter vielen bittern Thränen der Abtei L.b. wohl.

Als Ders. Wilcman am Thend auf ihrem Simmer war, konnte sie sich nicht enthalten, das Vermächtnis des seltnen Geschöpfes naber zu beschauen. Sie öffnete das Päcken und fand eine Anzahl flücktiger Gedichte in einer fe'r zarten und kleinen Sandschrift und offenbar die Brüchte ihrer Träumereien und Gedanken wäherend it rer einsamen Wanderungen; aus diesen Blättern find die vorstehenden Auszuge genommen. Sie waren von einem langen Briefe begleitet, welcher mit dem Pathos und der Beredsamkeit echten Geschlis geschrieben ist und ihre eigenthümliche Lage und den seltsamen Bufand ihres Geistes in dustern, aber kräftigen Farben markt.

"Als ich das leste Mal," fagt fie, "das Bergnügen batte, euch in dem Garten zu sehen, fragtet ihr mich, warum ich N witead verließe; als ich euch sagte, die Umitande zwängen mich dazu, hatte mich ber Unsebund bes Schmerzes, den ich in euerm Blide und

emern Mienen zu bemerken glandte, ermutsigt, mich deutlicher zu erklären, wäre ich nur fähig genesen, mich mundlich auszudrücken."

Sie fahrt nun fort, ihre Gelwerhaltnisse im Einzelnen genau barzulegen, woraus hervorgeht, daß ihr ganzes jährliches Einkommen and dreizehn Pfund bestand, welche sie von ihrem Verwandten erhielt, den ein Gesühl des Stolzes dazu bewog, damit seine Bafe der Pfarrei nicht zur Last kallen soute. Imei Jahre hindurch war diese Gabe and andern Quellen auf breizundzwanzig Pfund gestiegen, das leste Jahr aber mieder auf den frühern Betrag zurückgekommen und wurde so mürrisch verabreicht, daß sie der Berabsolgung derselben von einem Vierteljahr zum andern nicht gewiß war. Mehr als ein Mal war sie wegen unbedeutzuder Borwände zurückgehalten worden und sie schwebte in steter Burcht, sie mochte ihr gänzlich entzogen werden.

"Rur fehr ungern," bemerkte fie, "habe ich meine thiglschiche Lage so weit auseinandergeset; aber ich habe geglaubt, ihr erwartet etwas mehr von mir zu erfahren, und mußte strechten, Obrist Wildman möchte, durch den Schein getäuscht, glauben, ich sei in nicht unmittelbarem Mangel und eine Verzögerung von wenigen Wochen oder Nonaten in Bezug auf die Rachsorsschungen sei nicht von wesentlichem Belange. Es ist, wenn das Geschäft Erfolg haben soll, durchans nothwendig, daß Obrist Wildman den genanen Bustand meiner Verhältnisse ohne Rückhalt kenne, damit er im

Stande ift, fie benen richtig ju fcbilbern ; welche er für meine Sache intereffren will und die, wie ich gemehme, entweder felbft Amerikaner find, ober Berbindungen bort boben burch welche meine Freunde von ber Birtlichkeit meines Unaluck übergeugt werben konnen, wenn fie, wie ich Grund babe ju glauben, daran zweifeln wollen : mich jeboch noch beflimmter auszuiprechen. ift unmöglich: es murbe an bemuthigend fein, die Berlegenheiten genauer zu bezeichnen, in welche ich une aludlicherweise verwickelt bin, - meine gangliche Armuth auseinander an fenen. Alles au entrecken , murde and einer Bitte ju abnlich feben ; ich hoffe aber, bes Bartgefühls und natürlichen Stolzes nicht fo baar zu fein, um ben Gedanten baran ju ertragen. Bergebt mir, edle Frau, daß ich da bennruhige, wo ich kein Recht dazu habe - ich bin genothigt, mich ber Denfchlichkeit bes Obriften Wildman zu verfichern . und feine ernfthaften Bemühungen ju meinen Gunften anguipreten, benn bies ift meine einzige Buflucht. Ihr werbet mich nicht zu fehr verachten . daß ich ber gebieterifchen Rothwendigkeit mich fo unterwerfe - es ift nicht tie Liebe gum Leben - glaubt mir, weder dies noch Beforgniß fur beffen Erhaltung. 3ch tann nicht fagen, es aibt Dinge, welthe mir die Belt lieb machen," tenn es gibt feinen Gegenstand in ber Belt, ber mir ben Bunfch einfiogen tonnte, bier ju meilen, wenn ich in bem Grabe jene Rube, jenen Frieden finden fonnte,

welche ich auf Erben nie gefunden base und welche, wie ich fürchte, mir dort werfagt fein werden.

Ein anderer Theil ihres Briefes entwickelt ppuffindiger den duftern Aleinmuth, auf melden der Schluß des obegen Auszuges hindeutet, und zeigt ein bejammernsmerthes Beilpiel von einem franken Geifte, der unter Leiden und Rummer vergeblich den fußen Troft religiöfen Glaubens fuchte.

"Dag mein Leben." fagt fle, nüber bie Beit, melde ich für tas mir bestimmte Bjel anfab , verlangert morben ift, fest mich felbst in Erftaunen. Oft, wenn meine Lage fo veruveifelt, fo hoffnungeles, ober noch hoffnungstofer, wenn moglich, ale jest war, rettete mich ein unermartetes Dagwijchentreten ber Borfebung vor einem Schickfal, bas unvermeiblich fchien. 3ch beute nicht porangsmeife auf neuere Berbaltniffe ober fpatere Sabre bin . benn von frubefter Jugend auf mar ich bas Rind ber Borfehung; warum follt' ich ihrer Sorafalt jest mistrauen? ich mistraue nicht, aber ich vertraue auch nicht. 3ch fuble mich binfichtlich ber Bufunft volltommen unbeforgt, unbetheiligt und gleichgultig; aber bies ift fein Bertrauen in bie Borfehung - nicht bas Bertrauen, meldes allein ihren Schne in Aufpruch nimmt. 36 weiß, bies ift eine tobeswerthe Gleichaultigkeit; es ift mehr, bem es erftredt fich über bie ichmantenlofe Butunft. Es mendet fich fait mit Abichen von ben glübenben Ausfichten. welche bie Retigion gum Große und jur Unterftunung, bes Unglächlichen barbietet

und ju benen ich fraber , bon einer beinabe angebeteten Mutter mit hoffnung und Wonne empor zu bliden aelebrt ward; mir tonnen fle aber jent teinen Troft geben. Richt als wenn ich an ben gefunden Bahrheiten ameifelte, wolche die Religion einprägt. Ich fann nicht ameifeln - obaleich ich gefteben muß, bag ich es mand= mal verfucht habe, weil ich jene Uniterblichfeit nicht mehr muniche, beren fle und pergemiffert. Rein einziger Bunich ift jest Rube und Brieden - endlofe Rube --"Mibe, boch nicht bas Gefühl, baß es Rube fei :aber ich fann mich nicht mit ber Doffnung taufchen, bag eine folde Rube mein Loos werbe. Ich fühle eine innere Uebergenaung, flatter, ale alle Beweife, wolche Mernunft oter Religion geben fonnen , daß ich etwas Unvergangliches in mir habe, bas nicht von ber - Scholle des Thaled. fammt. Dit biefer Uebergenaung, aber ohne eine Doffnung, melde die Andlicht auf die granfe Bufunft erheitert.

> "Sann ich jenfeits des Grabes nicht fcann, Roch fann ich vorber Frieden hoffen."

Gewiß, eble Frau, eine solche Geistesstimmung kam nur Mitlaid erregen. Bielleicht rührt fie, wenigstene iheilweise, von der Einsamkeit her, in welcher ich gesicht habe, selbst dann gesebt habe, wenn ich, wie ich früher that, in Gesellschaft von Renschen war, da meine Anneheit mich von jemem füßen Berkehr mit verwandeten Geistern, von dem füßen Aroste gebildeter Unters

Raltung ausfillioft; ber fleine Berfebr, welchen ich bunn imb wann mit benen um mich ber babe, tann nicht Un-- ferhaltung genannt werben - fie find teine verwandten Beifter - und feibft wenn Berhaftniffe (jeboch fehr felten) mid ju foffern und gebifdeten Geelen fuhrten, welche es nicht verfcmabten, mich in ihre Gefellichaft aufaunehmen, fonnten fie tros allen ihren ebelmuthiaen Unftrengungen, felbft fcon in früher Jugent, von meis ner buftern Seele Die Gebanfen nicht abftreifen, welche fich gerne barin begruben, und mir ben Duth nicht mittheilen, beren Enthullung zu versuchen; und boch ift mir unter allen Freunden ber feinen Belt, welche mir Die Phantaffe oft in fo glangenden garben gemablt bat. nicht eine nach welcher ich mich fo glubend febnte, als iener fuße Austaufch ber Gebanten . Das bochte Glud erleuchteter Beifter in ber Stunde gefelligen Bertebrs. Dies Glud mar mir jeboch nicht bestimmt -

## "Doch mar in meinem Befen bies!"

Seit dem Berluste meines Gehors aber war ich mundlicher Unterhaltung nicht mehr fähig. Ich brunche ench
jedoch, edle Brau, dies nicht zu sagen. Bei ber ersten Busammentunft, beren ihr mich wirdigtet, habt ihr schnell das Ungille, das in dieser Dinsach auf mir lastet, entdeckt; mein Benehmen hat ench gezeigt, daß jeder Bersach, mich in die Unterhaltung zu fieben, vergebeich fein wurde: ware es andere, so wurdet ihr vielleicht nicht verschmebt haben, die einsame Pflyerin dann und

wann burch bie eurige ju troften. Wenn ich euch in bem Garten fab, mar es mir jumeilen, ale ichient ibr ju munichen, mich ju ermuthigen, ju euch ju fommen. Bergebt mir, wenn meine Phantaffe, Die mich gar gu leicht ju folden lieben Tauschungen binreift , mich bier ju einem allgu anmagenden Gebanten verführte. Ihr mußt bemertt haben , daß ich mich gewöhnlich bemubte, euch und Obrift Wildman zu vermeiben. 3ch wollte eurem edeln Bergen die Dein erfparen, ein Unglud por Mugen zu haben, bem ihr nicht abhelfen fonntet. Auf Diefe Beife gemiffermaßen von aller menfcblichen Gefell= schaft abgeschnitten, mar ich genothigt, in meiner eiges nen Welt ju leben; und gewiß, mit den Wefen, momit meine Belt bevolfert ift, ju verfehren, fest mich nicht in Berlegenheit. Obgleich ich aber die Einsamfeit liebe und es mir nie an Stoff fehlt, meine Phantaffe ju beschäftigen, muß boch bie Ginfamfeit, welcher man au febr überlaffen bleibt, eine unglückliche Wirkung auf den Beift haben, der, wenn er lediglich auf fich felbft beschränkt ift, in Stunden ber Schwermuth und Berjagtheit unvermeiblich über verzehrenden Gedanten brutet, Die an bem Mark bes Lebens nagen und zuweilen mit mahrem Menschenhaß endigen, befondere bei folchen, welche burch forverliche Unlage ober frube Diegeschicke gur Schwermuth geneigt find und die menfchliche Ratur ftete uur in ihren bufterften Schatten feben. Und habe ich nicht Grund ju traurigen Gedanken ? Die gangliche Bereinfammung meiner Lage murbe allein ichon bas

Dafein für Jemand jum Bluche machen, beffen Berg' bie Natur mit aller Warme gefelliger Liebe burchgiftht hat, ofne baß es einen Gegenstand gefunden, bem es biefelbe zuwenden könnte — bas sich an keinen Bermandten, keinen irdischen Treund wenden kann, um micht vor Berachtung, Umwürdigkeiten und Beleidigungen zu schüben, benen mich meine verlaffene Lage sters ausfest."

Ich gebe lange Aneguge and biefem Briefe', tann mich aber nicht enthalten, einen andern belgufügen, welcher ihre Gefühle in Bezug auf Newstead schilbert.

"Last mich, edle Frau, nochmals um eure und eures" Batten Annatme ber Dantbezeigungen bitten, welche' mir eure beifriellofe Bite gegen eine arme Frembe mieberholt abnothigt. 3ch weiß, ich hatte eure ungemeine Butmuthigfeit nicht fo oft misbranchen follen, als ich gethatt habe. Ich hatte, so lange die Samilie in ber Abt. i mobute, mich enthalten follen, enern Garten gu besuchen. Da ich aber mußte, bag ich lange, ebe fie' Die Abtei perließ, von bier weg mußte, konnte ich mir es nicht versagen, von der Erlaubnif, welche ihr mir fo unbeidranft gegeben: Gebrauch zu machen: fo fente' ich meine Spoziergange fort; boch jest find fie zu Ente. 3ch habe bas lente Lebewohl alleit thenern und angies benben Platen gefagt, Die ich nun nimmer ju feben boffen barf, mein forperticher Beift mugte benn Bergeiftigung erhalten , fle wieder ju befuchen. - Doch o," wenn tie Borfeffung mich wieber in ben Stand fente, mich auf eine anfidublige Beife zu ernabren und ibe

wolltet mir ein armes fleines Obbach gemabren, wie freudig murde ich wiederfehren und meine Spaziergange Aber - fo theuer mir Remftead ift . ich werde nie unter fo ungludlichen Umftanden gurudfommen, wie fie mich in der letten Beit bedrückten - nie ohne die Mittel, mich wenigstens por Berachtung gu fichern. Wie theuer, wie unendlich theuer mir Newstead - wie unüberwindlich der Banber fei , der mich feffett bavon merbe ich euch nun einen überzeugenden Bemeis geben. Indem ich euch um Annahme ber unbedeuten= ben Rleinigkeiten, welche diefen Brief begleiten, bitte. darf ich hoffen, ihr glaubt mir, daß ich nicht die Abfict habe, euch eine Unterhaltung zu bereiten. Ich barf nicht hoffen, bag der Gedante, fie feien die Erzeugniffe eures eignen Gartens und bort meiftens auf meine fleine Tafel geschrieben worden, mabrend ich am Bufe meines Altars faß, benfelben in euern Angen einigen Werth geben fonnte. - 3ch fonnte nicht und tann nicht bem tief gefühlten Buniche miderfteben, biefes arme Andenfen an fo viele aludliche Stunden, welche ich da verlebt , guruct ju laffen. O verschmaht biefe Babe nicht, edle Frau; behaltet fie, ich bitte, und wenn ihr biefe Blatter einer Durchficht murdigt, wenn ihr fie lef't, fo unterbruckt, wenn ihr konnt, bas Ladeln, welches, wie ich weiß, ju naturlich rege werben wird, wenn ihr ber Ericeinung bes ungludlichen Ge= icopfes gebenft , welches magte , ihre gange Seele ber Betrachtung folder übermenfdlichen Bortrefflichfeit ju

weihen. Ja, fo lacherlich eine folde Berehrung Bieten scheinen mag, erlaube ich mir boch ju sagen, baß, wem Gefühle, wie ich sie fur biefes erhabene Befen hegte, gehörig gewurdigt wurden, man fle gewiß ber Art finden mußte, daß fle felbst ihm teine Schande machten, sie eingeflößt zu haben.

-

"Bum letten, letten Dat blicke ich jest auf Scenen, welche ju tief in mein Betachtniß geprägt find, als bag ber Bahufinn fie vermifchen fonnte. D edle Fran, mochtet ihr ben Todeekampf nie fennen, nie zu begreifen im Staube fein, ben ich erbulbe, inbem ich mich von allem loereife, mas die Belt Theures und Beiliges für' mich hat - von bem einzigen Erbenflecten mich trenne. mo ich je Friede und Rube zu finden hoffen tann. Dochte jedes Glud, bas bie Belt geben fann, ench begleiten. ober vielmehr, mochtet ihr lange, lange in bem Benuffe ber Breuden eures eignen Paradiefes, in fuger Abgeichloffenheit von einer Belt leben, Die fein wirkliches Blud gemahren fann! - 3ch gebe nun - toch ach! durfte ich hoffen, ihr murdet, wenn ihr euch biefer glucklichen Scenen erfreut, ber unaludlichen Dilaerin jumeilen erinnern - wie wohlthuend murbe biefer Bedante für mich fein, wenn ich es magen turfte, ihm nachzubangen. Ronntet ihr in biefem Augenblick mein Berg feben, - wie unnug murbe es fein, ench ber achtunge: vollen Dankbarkeit und ber liebevollen Berehrung gu

verfichern , welche biefes Berg ftete für euch Beibe fühlen mus."

Die Wirfung biefes Briefe auf bas gefühlvolle Berg ber Mrs. Wildman lagt fich leichter benten als aus= bruden. Ihr erfter Bebaute mar, tiefem armen beimathlofen Befen eine Beimath zu geben und fle inmitten biefer Scenen weilen ju laffen, welche ihr Ers benparabies maren. Sie theilte ihrem Gatten ihre Buniche mit und biele fanten in feiner ebeln Bruft alsbaldigen Anklang. Es wurde angenblicklich ausgemacht. baß in einer ber neuen Deierhofe eine Mobnung fur bie kleine weiße Dame eingerichtet und alle Austalten au ihrem behaglichen und immermabrenden Aufenthalt auf ter Besinung actroffen werden follten. Mit bem rafchen Bobimollen bes Beibes ichrieb Dre. Bilbman, bevor fle ihr Daupt auf ihren Riffen ruben ließ, folgenben Brief on die verlaffene Fremde:

Remfteab Abtei, Dienftag Nachts, Sept. 20, 1825.

## Theure Frau, -

Als ich mich tiefen Abend in mein Schlaigemach begeben, öffnete ich euern Brief und kann keinen Angensblick zögern, euch die hohe Theilnahme auszudrücken, welche er sowohl in Obrist Wildman als in mir durch die Auseinandersegung eurer so eigenthümlichen Lage und burch die zartsühlende, und ich darf wohl sagen, elegante Sprache, in welcher er geschrieben ist, erregt hat. Ich bin unruhig und beeilt, daß meine Antwort euch noch

١

por eurer beablichtigten Abreife aus biefer Gegend erreiche, und murbe mich, mahrhait gludlich fühlen, wenn ich burch eine Ginrichtung für eure Begnemlichkeit ber Nothwendigfeit, Diefe Reife ju unternehmen, juportom= men fonnte. Derift Wildman ersucht mich, euch ju verfichern, bag er gles Dogliche aufbieten will, um bie Angelegenheiten, welche ihr ihm anvertraut habt, ins Reine zu bringen, und ich bin, wenn ibr jebt bier bleiben ober nach einer kurgen Abmefenheit wiederkommen wolltet, überzeugt, baß mir Dittel finten, beffer bekannt zu werden und euch von der Theilnahme, melche ich fühle, und ber mirflichen Freude, welche es mir ge= mahren marte, in irgend einer Beife zu eurer Bebaglichfeit und eurem Glude beigutragen, vollständig gu überzeugen. 3ch will jest nur noch meinen Dant fur tas fleine Pacichen, welches mir mit enrem Briefe gutam, aussprechen und muß befennen, daß der lettere meine Aufmerksamfeit fo gang angesprochen bat, daß ich bis jest die Beit zu einem aufmerkfamen Durchlefen feiner Begleitung nicht gehabt habe.

Glaubt mich, theure Frau, mit aufrichtigen guten Bunfchen bie Eurige,

Louise Bildman.

Fruh am nachften Morgen wurde ein Diener mit bem Briefe nach ber Weir Dill Meierei abgeschicht, kehrte aber mit ber Nachricht jurud, die fleine meiße Dame sei schon vor seiner Anfunt in Gesellschaft ber Pachterefrau in einem Wagen nach Nottingham abgereift, um einen Plat in der Candfutiche nach London zu nehmen. Dirs. Wildman befahl ihm aug nblicklich ein Pferd zu besteigen, in aller Gile zu folgen, um vor ihrer Abreise mit der Kutsche den Brief in ihre Sande zu überliefern.

Der Bote guter Neuigkeiten schonte weber Peitsche noch Sporen und langte im Gallop zu Nottingham an. Als er in tie Stadt kam, hemmte ein Hause Menschen in der Hauptstraße sein Weiterkommen. Er hielt sein Pferd an, um ruhig durch benselben fort zu kommen. Als sich der Paufe rechts und liuks öffnete, sah er eine Leiche auf dem Pflaster liegen. — Es war die Leiche der kleinen weißen Dame.

Wie es scheint, hatte die Pachtersfrau, als sie in der Stadt angesommen und vom Wagen gestiegen waren, ihre Begleiterin verlaßen, um einen Auftrag zu besorgen und die kleine weiße Dame sehte ihren Wegnach dem Burau der Landsutsche fort. Als sie über eine Straße ging, kam ein Wagen in voller Eile entstang. Der Kutscher rief ihr zu, sie war aber zu taub, um seine Stimme-oder das Rasseln des Wagens zu lören. Im Nu warf das Pferd sie nieder, die Räder gingen über sie weg und sie starb ohne einen Klagelaut.

## Inhalt.

| lbbotsfort                | ٠   | • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | <b>හි.</b> 7 |
|---------------------------|-----|---|-----|---|---|---|--------------|
| lewstead,                 |     |   |     |   |   |   |              |
| 1. Pistorische Notiz      | •   | • |     | • | • | • | <b>* 107</b> |
| 2. Anfunft in ber Abtei . | •   |   | •   |   | • | ٠ | <b>- 121</b> |
| 3. Der Abteigarten        |     | • |     | • |   | • | <b>130</b>   |
| 4. Montag nach h. Dreiton | iig | ٠ |     | ٠ |   | • | <b># 139</b> |
| 5. Alte Dienftboten       | •   | • |     | • | • | ٠ | n 145        |
| 6. Aberglauben ber Abtei  |     |   |     |   | • |   | n 152        |
| 7. Anneslei Pall          |     | • |     | ٠ | • |   | × 164        |
| 8. Robin Sood und Sherwo  | ø   | W | ald |   | • |   | <b>195</b>   |
| 9. Der See                |     | • |     | • |   |   | <b>205</b>   |
| 10. Die Dohlenzelle       |     | ٠ |     | • | • | ٠ | <b>* 210</b> |
| 11. Die fleine weiße Dame |     |   |     |   |   |   | <b>217</b>   |

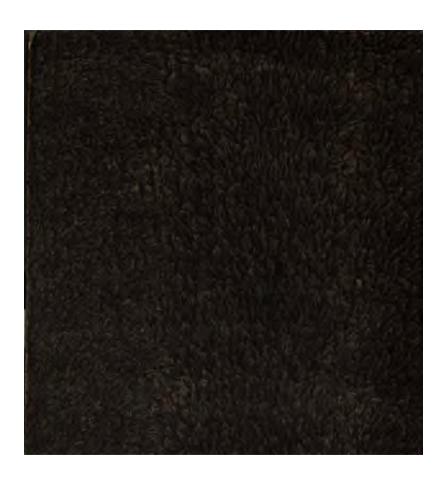